

Justr. Kaus-Bibliothek



Aus der Bibliothak von:

## Twin Cities Campus



Justrierte • • • • Bibliothek Jahrgang II • • • •

• .

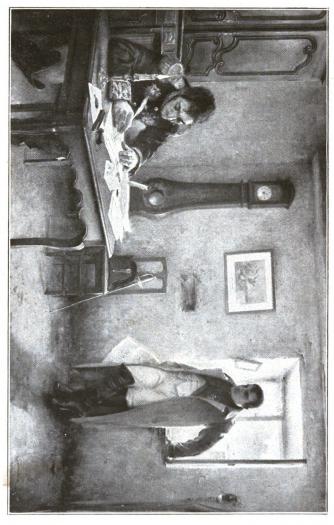

Napoléon distiert Marschall Berthier seine Besehle. (Nach dem Gemälde von J. U. Muenter.)

## Illustrierte

## Haus-Bibliothek

# Zur Unterhaltung - - - und geistigen Anregung

Band V

Berlin-Leipzig W. Vobach & Co.

Verlagsbuchhandlung



Druck von W. Vobach & Co. in Ceipig-A.



## Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Napoléon diktiert Marschall Berthier feine Befehle,<br>Nach bem Gemalde von J. A. Meunier. Titels<br>bilb. (Text siehe Seite 1194.) |       |
| Pflug und Schwert. Original-Roman von Heinrich<br>Vollrat Schumacher, (Fortsetzung)<br>Mit 3 Abbildungen.                           | 983   |
| Aus dem Bergensleben berühmter Manner. Die<br>Liebe eines Revolutionars. Von Dr. Bein-                                              |       |
| rich Caufenberg                                                                                                                     | 1027  |
| Deutsche Dichtergrüße:<br>Golbene Hochzeit. Von Otto Julius Bierbaum                                                                | 1032  |
| An der Wiege der Menscheit. Altes und Neues über Cand und Ceute in Afghanistan. Von Dr. A. Ernst Mit 12 Abbildungen.                | 1033  |
| Sinkende Sonnen. Original-Aoman von Georges Ohnet. (Hortsetzung und Schluß)                                                         | 1048  |
| 1. Ostpreußisches Grenadier-Regiment "Kronprinz"<br>No. 1. Von E. von Sievakowskis Berlin<br>Mit 3 Abbilbungen.                     | 1092  |
| Die Aufternfischerei an der Westküste Schleswigs.<br>Von Beinrich Theen                                                             | 1122  |

|                                                                   | Seite  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Cejada-Spring. Eine Erzählung aus dem kalifor-                    |        |
| nischen Räuberleben. Von Anton von Perfall<br>Mit 3 Abbilbungen.  | 1133   |
| frau von Cavalette. Eine Martyrerin ber Satten:                   |        |
| liebe. Histor. Erzählung von Ernst Felgentreu<br>Mit 1 Abbildung. | 1165   |
| Der gute Rat. Bumoreste von Paul Ostar Boder                      | 1181   |
| Vor dem Circus. Nach einem Bilde von B. Dehmichen                 | 1192   |
| Vollbild. (Gedicht, hierzu auf Seite 1(93.)                       | 115-   |
| Allerlei:                                                         |        |
| Eine Schwester des Großen Kurfürsten                              | 1194   |
|                                                                   | 1197   |
| Der Sonnenstich                                                   | 1197   |
| Ein eigentümliches Recht der Jencufer Studenten-                  | 1196   |
| schaft                                                            | 1200   |
| Persische Frauen                                                  | 1201   |
| Lin altes chinesisches Wahrsagebuch                               | 1202   |
| (Mit 2 Abbildungen.)                                              | 1-3    |
| Die größten Gegenstände der Welt                                  | 1204   |
| Eisengewinnung bei den Naturvölkern                               | 1206   |
| (Mit 1 Abbildung.)                                                |        |
| Ueber berühmte Junggefellen                                       | 1207   |
| Die Quittung einer Dichterin                                      |        |
| Bellinis erste Liche                                              | 1210   |
| Mus den Huffatheften schweizerischer Schüler .                    | 1210   |
| Kronen für die Milliardärsgattinnen in Umerika                    | 1211   |
| Ole Bulls Geige                                                   | 1211   |
| Ole Bulls Geige                                                   | 1212   |
|                                                                   | , 1215 |
|                                                                   | 1216   |





### Pflug und Schwert.

Original-Roman von Heinrich Vollrat Schumacher.

(4. Fortfetung.)

(Nachbruck verboten.)



ilbe vermochte nicht weiter zu denken. Ihre müden, gequälten Sinne verwirrten sich. Alles um sie her drehte sich in wirren, wirbelnden Kreisen. Mit beiden Händen suhr sie sich an die brennende Stirn

und preßte sie zwischen die zuckenden Finger. Aus großen, surchtsamen Augen starrte sie ins Leere. Immer nur auf einen Punkt, auf das eine Bild, das vor ihr aus dem Schatten jenes Winkels herausstieg.

Ein Bild voll Grauen - ein blutig Bild . . .

Lachender Sonnenschein auf einer grünen Wiese — leises Blätterrauschen und Bienengesumme um blühende Blumen —

fernerhin schluchzte eine Nachtigall . . .

Auf der grünen Wiese aber standen sich zwei Männer gegenüber — todbringende Wassen in den Händen . . . Ditts mar und der alte Nottorp . . . Hilde konnte alles sehen. Sie stand hinter einen Baum geschmiegt und wartete. Wartete auf das Seltsame, Furchtbare, das da geschehen sollte.

Und die Männer hoben die Waffen — Dittmar zuerst —

dann der alte Nottorp —

Aber was war daß? Das war ja nicht der alte Freisherr . . . Das war — Nottorp war's, Karl von Nottorp, der Sohn . . .

Während er die Waffe hob, lächelte er. Und mit diesem Lächeln schoß er in die Luft. Aber der andere — Dittmar — auch er hob die Waffe — teuflischer Hohn lag auf seinem verzerrten Gesicht, finstere Rache . . .

Silbe fturzte hervor, zu dem Geliebten hin. Wehrend

hob fie ihre Sande gegen ben Feind . . .

Aber schon erdröhnte der Schuß . . . ein zuckender Schmerz ging durch ihre Brust — tief wühlte sich die Kugel ein, tiefer — tiefer . . . Hildes Füße wankten — sie fiel . . .

Mit einem leisen, wehen Seufzer fiel fie in das grüne

Gras . . .

Das Lette, was sie sah, war das Gesicht des Mörders — Dittmars Gesicht — oder war's Franz, der Stiefbruder, der sie aushob?

Sie wußte es nicht. Die Nachtigall verftummte. Die

Sonne erlosch.

Als der Landrat hinzusprang, fiel sie ihm bewußtlos in die Arme. Er trug sie auf das Bett des Baters im Nebenraum.

"Es war zu viel für fie!" sagte er, während er ihr die Schläfen wusch, um sie ins Bewußtsein zurückzurusen. Und er richtete einen schrecklichen Blick auf seinen Bater, der worts los dabei stand. "Wenn sie daran stürbe..."

Amtmann Dreßler starrte das bleiche Gesicht auf dem Kissen an. Hinter jener kindlichen Stirn ruhte sein Geheimnis. Immer größere Kreise zog die alte Schuld, immer neue Mitwisser zog sie herbei. Bürden diese zusammengepreßten Lippen dort sich

bereinst öffnen, um zu reben?

Und Hilbe sah in diesem Augenblide aus, wie ihre Mutter ausgesehen hatte, als sie auf dem Sterbebette lag. Die hatte zu schweigen verstanden. Eine zarte, stumme Blume, die ihr stilles Geheimnis in ihrem weißen Blütenkelche verschlossen ein ganzes Leben lang getragen hatte. Das Geheimnis ihrer Liebe zu dem Nottorp, dem Vater.

Auch Hilbe liebte einen Nottorp. Nottorp ben Sohn. Wenn auch fie baran fturbe . . .

#### XVII.

Langsam verstrichen die Tage. Für Regine viel zu schnell. Seit sie im Krankenhause war, schienen ihr die Stunden zu eilen. Die Pflege der Kranken nahm sie unaußgesett in Unspruch. Jeder Tag brachte neue Gesichter, neue Leiden, neue Klagen. Die Käume des Hauses reichten nicht aus, alle aufzunehmen; der Wagistrat öffnete die Säle des alten Kathauses, private Wohlthätigkeit schaffte Betten, Lebensmittel, Arzneien. Aber auch das genügte noch nicht; eine große Menge Kranker lag in den eigenen Wohnungen, viele von den Angehörigen aus Furcht vor Ansteckung verlassen, alle ohne außreichende Pflege.

Außer Regine hatten sich noch mehrere Frauen der Stadt zur Hilfeleistung gemeldet; keine von ihnen war zurückgewiesen worden. Dennoch zeigten sich ihre vereinten Kräste zu schwach; das allgemeine Leiden wuchs täglich. Und kein Ende war zu

erbliden, feine Erlöfung.

So hatte Regine keine Zeit, an sich selbst zu benken. Wie ausgelöscht aus ihrer Erinnerung erschien ihr das Verzgangene. Was wollte auch das eigene kleine Leid bedeuten gegenüber diesem großen Entsetzen, das über das ganze Volkgekommen war!

Und — war jenes Leid nicht vielleicht dadurch entstanden, daß sie zu viel gedacht, gegrübelt, in ihrer eigenen Seele zu lesen gesucht hatte? Die Einsamkeit des väterlichen Hauses, die Freudlosigkeit ihrer Jugend hatten sie kopshängerisch und schwarzsehend gemacht. Aengstlich hatten sie jede Regung ihres Innern belauscht und oft vorüberhuschenden Empfindungen übersgroße Wichtigkeit beigelegt. Alles von außen an sie Herantretende hatte ihr Furcht eingejagt, ihren Hang zur Jurücsgezogenheit in sich selbst vergrößert und verstärkt. So daß sie das Fremde bald nicht mehr begriff, sich selbst nicht mehr verstand.

Das war es. Nicht Karl von Nottorp war ihr ein Frember geworden in der Zeit des Krieges, sie vielmehr sich selbst. Bom übereifrigen Hineinsehen in die Wirrnis ihres Herzens hatten ihr die Lugen gethränt; und zuletzt hatte sie für Wahrheit gehalten, was boch nur ein Gespinst ihrer hin und her flatterns ben Phantasien gewesen war.

Das Krankenhaus aber machte sie nun wieder gesund und klarsehend. Sie hatte nun einen Waßstab für das, was Leiden hieß. Bor ihr türmte sich das Leiden der Mütter, der Bäter, der Kinder, der Gatten zu einem gewaltigen, in die Wolken ragens den Gebäude voll Jammer und Thränen; vor ihm verschwand der eigene kleine Schmerz, wie ein seichtes Steinchen am Wege, das ein ruhig dahinschreitender Fuß zur Seite schood.

Und nun dachte sie gar nicht mehr daran, daß es eine wunde Stelle in ihrem Herzen gab. Sie träumte auch nicht mehr. War die Stunde ihrer Ablösung gekommen, so sank sie sofort in einen tiesen, traumlosen Schlummer, aus dem sie erst erwachte, wenn die Hand der müden Genossin, deren Stelle

fie einnehmen follte, ihre Schulter rüttelte.

Dieses neue, thatenreiche Leben bekam ihr gut. Ihre Gestalt hatte sich gestreckt, ihre Augen sich geklärt, ihre Bewegungen das Unruhige, Hastige verloren. Ihre Stimme klang bestimmt, da war nichts Tastendes, Ungewisses mehr. Eine tiefe, innere Freude war in ihr, ein frischer Schwung, der ihr ganzes Wesen mit einer milden Heiterkeit überströmte, seltsam angesichts ihrer Ungebung voll düsterer Verzweislung, um so kostbarer, je seltener sie war.

"Schon ihr Gesicht allein mit seinem ruhigen, steten Lächeln ist ein Heilmittel für die Kranken!" sagte der Stadtarzt öfter, wenn er von Regine sprach. "Und vielleicht das beste Heilmittel!"

"Schwester Regine" riefen sie ihre Pflegebesohlenen, und ihnen war das Wort nicht nur die gewohnte Bezeichnung für eines dieser Wesen voll Opsermut und Entsagung, Regine war ihnen allen wirklich etwas, wie eine leibliche Schwester. Für alle hatte sie ein freundliches, ausmunterndes Wort; die Hand, mit der sie die Kissen der Sterbenden zurechtlegte, war leicht und fühl, niemals verriet ihr lächelndes Gesicht etwas von dem Schrecken, der rings umher herrschte. Und sie verstand zu beten.

Sie betete mit den Armen, wie eine Mutter mit ihrem Kinde betet. Eine Mutter, die sich selbst ein kindlich Herz bewahrt. Und die Sterbenden, mit denen sie betete, wurden wirklich wieder wie Kinder. Sie sahen den Tod nicht, der zu

ihnen hereintrat als eine Gestalt voll finsteren Entsepens und ihnen die Augen zudrückte mit dem linden Finger eines himmslischen Botens des Friedens. Lallend sprachen sie Regine die gläubigen Worte nach, und da sie glaubten, wurde ihnen das Sterben leicht.

War einer ihrer Kranken so in ihren Armen verschieden, so fühlte sich Regine doppelt froh bewegt. Das, was Anderen Furcht und Grauen erregte, erfüllte sie mit elastischer Heit. Das schönfte und beste Geschenk des Himmels — war's nicht ein leichter Tod, ein sanstes, leise entschwebendes Himübereträumen?

War das Leiden selbst ein grausamer, blutiger Krieg, so war ein solches Sterben ein glorreicher Sieg.

Es war ein Sonntag. Im Wartezimmer des Krankenshauses harrte schweigend eine Schar ärmlich gekleideter Menschen des Augenblicks, du der Arzt erscheinen würde, um ihnen Nachsricht über die Angehörigen zu geben, die dort hinter den gesichlossen Thüren mit ihrem Schickfal rangen.

Eine kleine, zierliche Frau saß in banger Erwartung auf einem Stuhl in einem Winkel, ihre beiben Kinder an sich drückend, einen Knaben von zwei und ein Mädchen von sieben Jahren. Ihre Augen blickten trüb und kummervoll und stille Thränen liesen über ihre blassen, verhärmten Wangen.

Eine andere Frau, groß, hager, knochig, mit einem derben, gutmütigen Gesicht, stand vor ihr und sprach leise in sie hinein mit lebhaften Hand= und Kopsbewegungen. Ein alter invalider Mann saß etwas abseits und hörte zu, müde vor sich hin= dämmernd.

"Ja, vormittags hab' ich eine Auswartestelle!" sagte Frau Mels, "und nachmittags spinne ich! Für Andere!"

Der Invalide nickte vor sich hin.

"Wenn man nur arbeiten fann!" murmelte er. "Wenn man nur arbeiten fann!"

"Es ginge ja auch ganz gut!" fuhr Frau Mels fort. "Trot ber fünf Kinder! Aber da muß das mit meinem Mann passieren, daß er die Krankheit kriegt! Eben ist er aus dem Priege gekommen und hat kaum Arbeit gefunden als Schloffer,

da kommt die Krankheit, und nun liegt er da!"

"Wenn man nur arbeiten kann!" stammelte der Invalide wieder nickend, mit seinen glanzlosen Augen ins Leere starrend. "Mir haben sie das linke Bein abgeschossen, in Rußland! Ja, arbeiten muß man können!"

Er murmelte noch etwas Unverständliches in sich hinein und ließ dann verstummend den grauen Kopf auf die Bruft finken.

"Er sprach von seiner Frau!" flüsterte Frau Mels der anderen zu. "Sie ist auch hier. Sie ist Wäscherin! Na, sie haben wenigstens keine Kinder!"

Die Andere brach plötlich in Schluchzen aus.

"Die Kinder! Ach Gott, die Kinder!"

Frau Mels faßte bestürzt ihre Hand.

"Nann, Frau! Was ist denn? Was habt Ihr denn?" Jene schluckte krampshaft an ihren Thränen. Ihre kleine, zarte Gestalt bog und krümmte sich zusammen und ihre Augen blickten angstvoll, wie die eines armen, verwundeten Bögelchens.

"Die Kinder, die Kinder!" sagte sie weinend und zog den Knaben und das Mädchen noch sester an sich, als sürchte sie, auch diese beiden zu verlieren. "Ich habe doch drei. Und mein Wann ist im Kriege geblieben — und ich gehe doch plätten außer dem Hause! Und meine Elli — sie ist jeht zehn Jahre — da hat sie mir geholsen, wie sie konnte: Botensänge, kleine Besorgungen und so was. Und da — vorige Woche bringt sie die Krankheit mit nach Haus. Nun liegt sie hier. Zehn Jahre ist sie erst, und so brav!"

Ihre Stimme brach; sie drückte die beiden Kinder an sich mit ihren zitternden Händen und verbarg zwischen ihnen ihr blasses,

thränenüberströmtes Besicht.

Frau Mels erwiderte nichts. Sie schüttelte nur kummers voll den Kopf.

"Wenn man nur arbeiten kann!" murmelte der Alte. —

Ein großer, hagerer Mensch kam von draußen herein; abgerissen, zerlumpt. Ein langer, schwarzer Bart hing ihm struppig auf die Brust herab; in seinem von Leidenschaften durchwühlten Gesicht glühten ein paar finstere, tücksch und ver-



Im Wartezimmer des Krankenhauses harrte schweigend eine Schar ärmlich gekleideter Menschen . . .

schlagen blidende Augen; quer über Stirn und Kopf zog sich eine breite, bunkel gerötete Narbe.

Hinter ihm erschien eine ber Rrantenwärterinnen in der Thur.

"Beset ist alles, sagt Ihr?" rief er mit starker, grober Stimme, und seine Hände ballten sich vor Wut: Plöglich aber erschraft er, wie vor dem eigenen lauten Ton. Und hüstelnd, gedämpst, sette er hinzu: "Ich kann nicht weiter! Ich bin ein armer, franker Mensch!"

Seine Sprache hatte keinen Anklang an den Dialekt der

Begend. Die Wärterin mufterte ihn zweifelnd.

"Krank feht Ihr nicht aus!"

Er lachte wild auf.

"Das ist es ja! Es sieht's mir keiner an! Ich bin schon in vielen Hospitälern gewesen, aber — auf der Straße wollen sie mich umkommen lassen!"

"Ich werde mit dem Doktor iprechen!" jagte die Wärterin

und ging.

Der Fremde blickte ihr höhnisch nach.

"Thut das! Ich will doch sehen, ob —"

Mit einer wütenden Handbewegung wandte er sich ins Zimmer zurud.

"Wenn aber boch alles besett ift!" jagte Frau Mels scharf.

Er sah sie starr und herausfordernd an.

"Dann sollen sie mir Plat machen!" Etwas wie ein verschmitztes Lachen glühte in seinen Augen auf. "Ich habe wahr= lich keine Luft, in dem Wetter —"

"Und wenn man nicht arbeiten kann!" nickte der In=

valide murmelnd.

Jener lachte hohnvoll.

"Arbeiten?"

Er zuckte die Achseln. Durch den zerriffenen Rock sah man das Spiel seiner starken Muskeln, das feste Fleisch seiner Urme.

Frau Mels wandte ihm ihr Gesicht voll Empörung zu.

"So einer seib Ihr? Ihr arbeitet nicht, Ihr bettelt? Aber die hier drin sind, arbeiten alle!"

"Nun ja, nun ja!" brummte der Mann verstockt und wandte seine Augen von ihrem offenen, zorngeröteten Gesicht ab.

In diesem Augenblicke trat Regine ein, gefolgt von der Wärterin, die sie herbeigerusen hatte. Der Arzt konnte noch nicht abkommen; er hatte mit einem eben neu eingelieferten Kranken zu thun.

Etwas wie ein heller Schein ging bei Reginens Anblick über die vergrämten Gesichter. Alle drängten sich um sie, drückten ihr die Hände, bestürmten sie mit Fragen nach dem Ergehen ihrer Verwandten. Sogar der Jnvalide erhob sich

muhfam und wantte an feinem Stocke zu ihr hin.

Regine antwortete auf alle Fragen und Zuruse mit demselben sanften Lächeln, das neue Hoffnung und neuen Mut in die Herzen dieser Armen goß. Selbst den verzweiseltsten Fällen wußte sie irgendwo eine gute Seite abzugewinnen. Was hätte es ihnen genutzt, wenn sie immer und überall nur die kalte, nackte Wahrheit vernommen hätten? Hätten sie etwas ändern können? Trost that ihnen not, und Trost gab ihnen Regine.

Allmählich leerte fich das Zimmer.

Als Lette ging die kleine, zierliche Frau mit den beiden Kindern. Hür sie hatte Regine mehr als Trost, für sie hatte

fie Gewißheit, eine glüdliche, beseligende Gewißheit.

Die Mutter hatte sich getäuscht; das kranke Kind war nicht von der suchtbaren Seuche besallen; nur ein zwar ansteckender, aber leicht heilbarer Ausschlag war's, den das Kind von der Berührung mit anderen heimgebracht.

"Dennoch würde ich nicht raten," sette Kegine hinzu, "es hier fortzunehmen. Die beiden dort könnten es sonst auch bestommen. Natürlich liegt das Kind abseits von den Pestkranken und wird auch von einer Schwester gepslegt, die nichts mit der Seuche zu thun hat. Es sühlt sich schon wieder ganz wohl und läßt die Mutter und die Geschwister grüßen. Gestern hat es sogar einmal herzlich gelacht!"

Die Plätterin schluchzte in freudiger Bewegung auf. Sie zog die beiben Kinder heran und schob sie zu Regine hin.

"Dankt!" stammelte sie erstickt. "Dankt, Kinder, dankt!" Regine kniete zwischen ihnen nieder und streichelte die verschückerten Gesichtchen. "Ja, das Schwesterchen wird wieder

gesund! Klein-Elli wird wieder mit euch spielen, Hottopferd und Versteden! Und ihr werdet mit ihr lachen —"

Sie selbst lachte ausmunternd. Der kleine Junge starrte sie noch einen Augenblick fremd an, dann — plötzlich lachte auch er. Und das Mädchen stimmte ein.

Wie munteres Bogelgezwitscher klang's in dunkler Nacht. In diesem ernsten Raume, um den rings Schrecken und Tod

lagerten.

Regine begegnete dem Blicke des Landstreichers. Ginem seltsamen Blicke. Gin Gemisch lag darin wie von höhnischer Fronie, von unwillsürlicher Ergriffenheit, von innerem Sträuben gegen den Gindruck jenes kindlichen Lachens. Und durch das alles zog es sich wie das dämmernde Erwachen einer sernen Erinnerung, einer schlummernden Seele.

Vielleicht hatte der Mann auch Kinder — irgendwo in der weiten Welt — Kinder, die er vielleicht verlaffen oder ver=

loren hatte — Kinder, an die er nun dachte.

Freundlich wandte sie sich zu ihm, als sie allein waren. "Ihr wünscht hier Aufnahme? Sie sind groß und stark —" Er warf den Kopf zurück in troßiger Berlegenheit.

"Ich habe gearbeitet!"

"Und nun arbeitet Ihr nicht mehr?"

Er lachte — sein wildes, grollendes Lachen.

"Wozu? Es hat ja doch keinen Zweck! Es ist ja doch alles umsonst! Wie weit hab' ich's denn damit gebracht?" Er sah an seinen zerrissenen Kleidern herunter und knitterte die verschlissene Mütze zusammen, die er in der Hand hielt. Dann deutete er auf die brandrote Narbe seines Kopses. "Das ist alles, was ich dabei erreicht habe!"

Reginens Teilnahme wurde rege. Hier schien ihr ein Mensch zu sein, der mit den bosen Justinkten seiner Natur im

Rampfe lag, dem eine helfende, ftütende Sand fehlte.

Unwillfürlich dachte sie an Karl von Nottorp. Fragte er sich vielleicht nicht auch, wohin er es mit der Ausopserung seines Stammes für das Vaterland gebracht?

"Sie waren Solbat?" fragte sie, näher tretend und ihre Augen teilnahmevoll, Offenheit heischend, auf ihn richtend. "Sie haben den Krieg mitgemacht?"

Er schien ihren Blick nicht zu ertragen. Unwirsch wandte

er den seinen ab.

"Natürlich hab' ich ihn mitgemacht! Solch ein Ding, das einem Vernunft und Gedächtnis nimmt, kriegt man doch nicht so leicht im Frieden!" Wieder wies er zu der Narbe hinauf. "So was giebt's doch nur im Kriege, in der Schlacht. Und das ist denn das Einzige, was man nach Hause bringt!"

Er schloß mit einem wilden, französischen Ausruf. Um dann sofort, wie über sich selbst erschrocken, zu verstummen.

"Sie sind Franzose?" fragte Regine überrascht in der Sprache derer, die ihr Vaterland verwüstet hatten und denen die Schuld an all dem Jammer und Elend umher zufiel.

Er that, als verstehe er sie nicht. Und da sie in ders selben Sprache fortsuhr zu fragen, machte er eine Gebärde gereizter Wut; jene Gebärde, mit der ein beseidigter Soldat

zur Waffe greift.

Aber sie las es in seinen unstet flackernden Augen, daß sie die Wahrheit erraten hatte. Auch siel ihr jest der dialektische Anklang auf, den seine Aussprache des Deutschen auswies. So, wie er, sprachen die Leute im Elsaß, die zu Franzosen gewordenen Nachkömmlinge von Deutschen.

Aber Regine fühlte sich davon nicht zurückgestoßen. In dem Franzosen haßte sie den Menschen nicht. Waren sie nicht alle Kinder desselben Gottes? Und daß dieser Unglückliche in einem ihm feindlichen Lande seine Abstammung verbarg, verübelte sie ihm nicht, sie fand es menschlich begreislich, entschuldbar. In allem, was sie dachte und that, suchte sie gerecht zu sein.

Und gerade durch seine ängstliche, sast surchtsame Scheu wuchs ihre Teilnahme für ihn noch. War's nicht der Mühe wert, dem Besiegten zu zeigen, daß der Sieger nicht jener Barbar war, für den ihn das Volk jenseits des Rheines hielt?

In sanften, leise eindringenden Worten fragte sie weiter, nach seiner Lage, seinen Erlebnissen, seinem Schicksal. Alles vermeidend, was sein Chrysfühl verlegen, was seine Furcht ershöhen konnte.

Und Einiges brachte sie aus ihm heraus.

Er war mit dem gestürzten Imperator in Rußland gewesen. Dort hatte er einen ungeheueren Brand mitgemacht. Alles um ihn her hatte in Flammen gestanden. Während er

<sup>\*</sup> Jll. Haus-Bibl. II, Band V.

davon sprach, öffneten sich seine Augen weit, voll Entsetzen, als erblicke er dieses Feuermeer da vor sich. Das näher und näher rückende, züngelnde, fressende, gierig die Flammenhände ausstreckende Feuermeer.

Abwehrend hielt er dabei die seinen weit vorgereckt, um sie dann plöglich zusammensahrend zurückzureißen und zitternd an den Leib zu pressen. Als habe die Glut sie berührt.

Aber er hatte nicht fliehen können. Er erinnerte sich dunkel, daß er damals, bei dem surchtbaren Brande einer großen Stadt — er meinte Moskau — in einem kleinen, engen Zimmer gelegen hatte, auf den Tod verwundet, den Kopf in Binden und Bandagen gehüllt. Die Narbe zeugte noch davon. Sonst erinnerte er sich an nichts mehr. Nicht, wie er gerettet worden war, was nachher mit ihm geschehen. Das Feuer, der Dunst und Dualm, die ihn erstickt hatten, die züngelnde, gierig nahende Flamme war seine letzte Erinnerung.

Was vorher mit ihm geschehen, was er erlebt, wo er gewohnt hatte, woher er stammte, was er im Kriege gewesen war, welchen Beruf er ursprünglich gehabt hatte, welches seine Eltern und Angehörigen waren — alles das hatte er vergessen.

Nicht einmal ben eigenen Namen wußte er mehr.

Die Erinnerung an all das hatten die Wunde und das Feuer aufgezehrt. Vielleicht war er früher ein schwer junger Mensch gewesen, voll edler Geistes= und Herzensgaben, die Freude seiner Angehörigen, die Hossinung seines Stammes. Nichts davon war geblieben, als dieser starke, nuskelharte Körper, der allen Gefahren, allen Strapazen widerstanden hatte und in dem allein noch der tierische Instinkt der Selbsterhaltung zu leben schien.

Das Wenige, was Regine über sein Umherwandern nach der Katastrophe ersuhr, bestätigte das. Mit dieser niederen Schläue hatte er sich bisher durchgeschlagen. Sin ausgeprägter Landstreicher, sein Brot an den Thüren erbettelnd, die Narbe als Aushängeschild zur Erregung des Mitseids benutzend. Ueberall, wohin er kam, die Pfarrer ansprechend, um auf ihre Empschlung hin in ein Krankenhaus aufgenommen zu werden, wo er gute Tage hatte. Bis ihn sein Wandertrieb weiterjagte. Ober die Notwendigkeit, anderen, Würdigeren, seinen Platz zu

geben. Er war das, was die Aerzte einen Simulanten nennen.

Regine erkannte es klar. Und bennoch wich das Mitleid mit ihm nicht von ihr, es verstärkte sich noch.

Er war ein Simulant, einer, der Krantheit heuchelte, um in ein warmes Haus, in ein weiches Bett zu kommen. Um gekleidet und genährt zu werden, ohne daß er einen Finger dafür zu rühren brauchte. Er war nicht krank, im Sinne eines Krankenhauses, das die Bunden des Körpers psiegte und heilte.

Dennoch war er wiederum auch fein Simulant. Elend, seine Not waren wirklich. Die Krankheit seines Beistes, seines Gemütes war wirklich vorhanden. Das heuchelte er nicht. Das vermochte er nicht zu heucheln. Wenn er nicht bloß von seinem tierischen Selbsterhaltungstriebe, sondern auch von einem überlegenden Beifte beseelt gewesen ware, wurde er sich anders, klüger benommen haben. Vor allem hätte er nicht seine körverliche Rraft und Gefundheit so offen zur Schau gestellt, Diese gesunde, arbeitsfähige Kraft, die ihm jedes Mitempfinden Anderer auf die Dauer rauben ober doch schmälern mußte. Er würde seinen Geist benutt haben, sich als schwach, zerrüttet und arbeitsunfähig hinzustellen. Es ware bas leicht geweien für ihn, und das Bolk war durch die Haufen von umberziehenden Kriegsinvaliden daran gewöhnt. So aber prahlte er fast mit feiner Stärke, mit feiner Trägbeit, mit feiner Empfindungs= losiateit.

Nur etwas schien noch Eindruck auf ihn zu machen. Vorhin, da Regine mit den Kindern gesprochen, da sie den Traurigen, Aengstlichen, Niedergedrückten ein erstes helles Lachen entlockt hatte, war sie da nicht in den Augen des Wilden einem Blicke begegnet, einem seltsamen Blicke?

Ein Gemisch hatte darin gelegen wie von höhnischer Fronie, von unwillfürlicher Ergriffenheit, von innerem Sträuben. Und hindurch hatte es sich gezogen wie das dämmernde Erwachen einer fernen Erinnerung, einer schlummernden Seele.

Wenn es gelang, biese arme Seele zu neuem Leben zu erwecken? —

Aber überall war die Not groß. Das Krankenhaus war nicht ein Ort für diesen. Wohin mit ihm?

"Es ist kein Plat da!" sagte sie leise. "Es ist alles besett!"

Er lachte auf.

"So? Jawohl, das sagen sie jest alle! Ich bin ein Simulant sagen sie, ein Simulant! Also, dann kann ich wieder achen, nicht wahr! In das Elend, den Hunger, die Kälte!" Er warf sich die Mütze auf und wandte sich zur Thür. Plöß-lich aber, wie einem Gedanken solgend, seste er sich breit auf einen Stuhl, der neben der Thür stand, auf denselben Stuhl, auf dem vorhin der Invalide gesessen hatte, der, der kein Simulant war. Und Regine mit einem frechen, heraus-sordernden Blicke ansehen, in dem doch auch wieder etwas wie List war, wie eine instinktive Rechnung auf ihr Mitleid, das sie ihm so offen gezeigt, stieß er höhnisch heraus: "Nein, ich gehe nicht! Ich bleibe hier! Gehen Sie nur, holen Sie nur Hilfe, Leute, die Polizei! Aber dann — bei Gott, ich thue etwas!

Drohend hob er die Hand. Ein schluckendes Lachen kam aus seiner Kehle. Als wäre ihm die Bruft mit Thränen

gefüllt.

Dieses ergreifende, innere Schluchzen des gehetzten Tieres

brachte Regine auf einen Gedanken.

"Kommt mit mir!" sagte sie kurz, sanft, lächelnd. "Ich will Guch durch die Krankensäle führen, damit Ihr seht, daß kein Platz ist! Wo Ihr aber einen findet, den Ihr für unswürdig haltet, hier zu sein, dessen Platz Ihr einnehmen möchtet, — sagt es, und er soll ausstehen und Ihr sollt Euch an seine Stelle legen!" Sie winkte ihm und ging voran. Er solgte verblüfft.

Sie hatten die Wanderung durch das Krankenhaus beendet, eine langsame Wanderung voll Grauen und Entsetzen. Un jedem Bette war Regine stehen geblieben und hatte ein paar tröstliche Worte zu dem Kranken gesprochen, dadurch dem Fremden Zeit zur Beobachtung gewährend. Dann war sie weitergegangen und er war ihr gefolgt, ansangs noch das freche, heraussordernde Lächeln auf dem verwüsteten Gesichte sesche, dann mit jedem Schritte, mit jedem Worte, das er hörte, ernster werdend. Nun ftanden sie sich im Wartezimmer wieder gegenüber. Regine sah ihm zu, wie er verwirrt seine zersetzte Mütze zwischen

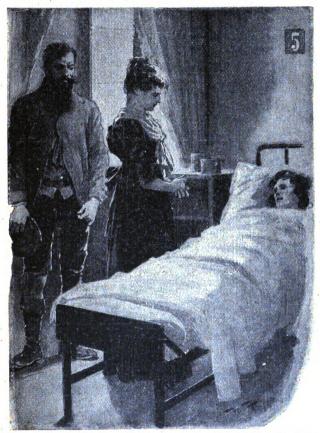

Regine war stehen geblieben und hatte ein paar tröstliche Worte zu der Kranken gesprochen, dadurch dem Fremden Zeit zur Beobachtung gewährend.

ben Händen brehte. Er stand wie zusammengebrochen, nicht wagend, seine Augen zu bem Gesichte seiner Führerin zu erheben.

"Wer soll aufstehen?" fragte Regine nach einer Pause

fanft. "Wer foll Ihnen Plat machen?"

Er fuhr zusammen wie erschreckt und ließ die Müte fallen. Seine Lippen öffneten sich jäh, als wollte er etwas sagen. Aber er brachte keinen Laut heraus.

"Es ist richtig," suhr Regine fort, "wir haben zwei Kranke da, die im Notfalle Platz machen könnten. Der Steinsträger —"

Mit einer entsetzen Bewegung beide Hände gegen sie ers hebend, unterbrach er sie.

"Der Steinträger — " stieß er hervor. "Der Steinsträger — "

Seine Augen öffneten sich weit, als erblickten sie das Bild bes Steinträgers da unmittelbar vor sich, das Bild dieses Menschen, dem die Krankheit das früher vielleicht blühende Fleisch von den Knochen geschält hatte, der mit seinen erloschenen Augen zwischen den weißen Laken seines Bettes gelegen hatte wie ein Skelett.

Und er war willig gewesen, dieser Arme. Er hatte sich aufgerichtet, bereit, das Bett zu verlassen, um dem Fremden seinen Platz einzuräumen.

"Oder das Kind?" sagte Regine. "Bielleicht das Kind?" Der Simulant fuhr zu ihr herum, totenblaß, mit zuckens den Lippen. Die Narbe auf seiner Stirn färbte sich blutrot, Dann, da er in Reginens mitleidige Augen sah, stöhnte er auf

und ließ sich in einen Stuhl fallen.

"Das Kind?" wiederholte er entsetzt. "Ganz in Binden war es und — und es lachte mich an! Es lachte, es lachte!"

Wieder war in seinen ins Leere gerichteten Augen etwas, wie das dämmernde Erwachen einer sernen Erinnerung, einer schlummernden Seele.

Regine nickte langsam.

"Ja, es ist ein gutes, geduldiges Kind," sagte sie, ihn heimlich beobachtend. "Es trägt sein schweres Leid besser als mancher Erwachsene. Und es ist arglos und voll Vertrauen. Es traut niemand etwas Böses zu. Darum lachte es auch zu Euch auf. Es erkannte sosort, daß Ihr die Kinder liebt. Denn, nicht wahr, Ihr liebt doch die Kinder?"

Unwillfürlich hatte er zu ihr aufgesehen. Und wie mit einer zwingenden Gewalt hielt sie seinen Blick sest. Unter diesem Blick schien die Dämmerung in seinen Augen sich mehr und mehr zu erhellen.

"Die Kinder?" wiederholte er murmelnd. "Die Kinder?"

"Bielleicht hattet Ihr selbst einmal ein Rind?"

"Gin Kind? Satte ich ein Kind?" — In seinen Augen erichien ein feltsames, plöglich hervorbrechendes Leuchten. "Ja, es war ein Kind!" itiek er plöglich hervor, die Hände auß= itredend, als wollte er etwas Unfichtbares umfangen, das da in verschwimmenden Umriffen vor feiner tampfenden Seele auftauchte. "Ein Rind - ein ganz fleines Rind - es hatte blaue Augen - es war gang weiß, aber es lebte. - Beiß war's, wie der Schnee ringsum — überall um uns her war weißer, falter Schnee. — Aber das Rind lebte — es schrie - mit einer gang leifen, dunnen Stimme - und ein Mann war da, der lachte — war ich es, der lachte? — in dem toten Schnee? — Er fußte das Kind — und es war auch eine Frau da, die ihm das Rind in die Bande gab. — Er fußte auch die Frau -- und er lachte wieder - und füßte das Kind wieder — und nannte es — er nannte es — wie nannte er es doch nur?"

Er rieb sich mit der Hand die Stirn. Gine dunkle Röte bedeckte nun sein ganzes, verzerrtes Gesicht. Er rang mit der Erinnerung. Er suchte sie zu bezwingen, sie herauszubeschwören aus der toten Asche, mit der jenes Fener sie bedeckt hatte. Aber es gelang ihm nicht. Das Leuchten in seinen Augen erslosch wieder, plöglich, wie es gekommen. Dumpf ließ er den Kopf auf die Brust sinken und bückte sich, um die Mütze aufzuheben, die nahe vor seinen Füßen auf dem Boden lag.

Und plöglich wandte er sich nach der Thür zum Ausgange. "Ihr geht?" fragte Regine leise. "Ihr wollt nicht bleiben?"

Aus seiner Bruft kam ein wildes Schluchzen.

"Das Kind!" schrie er auf. "Es lachte mich so an! — Nein, keiner soll vor mir aufstehen! Keiner soll mir Plats machen! Und wenn ich draußen in der Kälte umkomme — lieber will ich betteln gehen in Schnee und Frost!"

Regine eilte ihm nach und legte ihm die Hand auf den Arm. "Betteln? Warum arbeitet Ihr nicht lieber?"

Fast rauh machte er sich los, als fürchte er sich vor der sanften Wärme, die von dieser ihn haltenden Hand in seine erstarrten Adern überströmte.

"Arbeiten!" lachte er bitter auf. "Es nimmt mich ja keiner, mich, den Landstreicher, den Strolch! — Und ich kann ja auch gar nicht mehr arbeiten! Ich habe ja nichts gelernt! Soldat bin ich gewesen, Soldat! Sonst nichts! Und nun kann ich nichts mehr als betteln!"

"Aber — hört noch! — Wenn Ihr nun aus dem Betteln eine Arbeit machtet? Wenn Ihr durch Euer Betteln anderen nütet? Diesen?" Sie dentete auf die Thür, die zu den Kranken führt. "Wenn alle diese Unglücklichen Euch einst danken müßten, daß Ihr sür sie betteltet?"

Er war stehen geblieben und sah sie mit starrer Frage an. Neue Empfindungen und Gedanken schienen in ihm aufzusteigen. Sein Gesicht zuckte in hestiger Bewegung. "Sie mir danken?" wiederholte er gepreßt, unwissend, was sie meinte. "Mir, dem Simulanten?!"

Regine nickte ihm zu mit jenem ermutigenden Lächeln, das schon so vielen ein Trost geworden war.

"Wir würden Euch ein Buch geben und Ihr würdet bamit zu ben Menschen draußen geben und würdet bitten für diese!"

Eine jähe Freude schlug ihm ins Gesicht, wie eine Flamme. Er wollte sprechen, aber er vermochte es nicht. Ein lallendes Stammeln kam aus seinem Munde, untermischt mit Weinen und Schluchzen. Und plöglich sank er vor Regine auf die Anie und verbarg das Gesicht in den Falten ihres Kleides und legte ihre Hände auf seinen Kopf. Diese zarten, bleichen Hände, von denen es warm ausströmte.

So fand sie der Arzt, als er kam, um Regine zu einem Kranken zu rusen. Regine sagte ihm alles. Und am folgenden Tage zog der Fremde, der namenlose Landstreicher, aus, für dieselben Menschen an den Thüren zu betteln, denen er einst ein erbarmungsloser Haffer und Feind gewesen.

#### XVIII.

... Hinter einen Baum geschmiegt stand Hilbe und wartete. Wartete auf das Seltsame, Furchtbare, was da geschehen sollte ...

Neber der grünen Wiese lachte die junge Sonne . . . leise rauschten die Blätter der Bäume . . . Bienen summten um blühende Blumen . . . fernsin schluchzte eine Nachtigall . . .

Ein leichter, weicher Windhauch kam daher, über den Wald fort, auf die grüne Wiese . . . und Karl von Nottorp

hob die Waffe in feiner Rechten . . .

Aber während er sie hob, lächelte er. Und mit diesem Lächeln schoß er in die Lust. Der scharse Knall füllte Hildes Ohren.

Doch nun hob auch ber Andere die Waffe, Franz Dreffler, ber Landrat, Hildes Stiefbruder. Teuflischer Hohn lag auf

feinem Geficht, verzerrte Rache . . .

Hilbe stürzte vor, zu dem Geliebten hin. Wehrend hob fie die Hände. Aber schon dröhnte der Schuß... ein zuckender Schnerz ging durch Hildes Brust... tief wühlte sich die Rugel ein, tiefer, tiefer . . .

Mit einem leisen, wehen Seufzer fiel Hilbe in das grüne Gras. Die Nachtigall verstummte, die Sonne erlosch . . .

So träumte Hilbe, dasselbe, immer dasselbe. Unaufhörzlich umfing sie der entsetliche, peinvolle Traum, während sie sich wild auf ihrem Lager hin und her warf. Sie stieß gellende Hilberufe aus, hob die Hände wie um Erbarmen siehend empor, um dann jählings vornüber auf das Gesicht zu stürzen, wie von einer tödlichen Kugel getrossen. Stundenlang lag sie dann, wie tot. Ohne Regung, kaum atmend. Um dann langsam zu erwachen. Aber nicht zu klarem Bewußtsein, nicht zur Erstenntnis, daß sie nur geträumt hatte. Zu einem neuen Traum, zu demselben Traum, der eben erst geendet hatte.

Unaufhörlich träumte sie ihn, diesen Traum der höchsten

Todesnot.

Sie lag in einem schnell hergerichteten kleinen Zimmer des Hauptturmes von Haus Nottorp. In früheren Zeiten hatte der Raum dem Wächter der alten Feste als Wohnung gedient, um dann lange Jahre hindurch leer und verlassen zu stehen.

Nun hatte er wieder einen Bewohner. Seine dicken Mauern hallten von Hildes Klagen wider; aber sie ließen keinen Laut hindurch. Wohl wußten die Leute, daß die Tochter des Amtsmanns dort oben krank lag, Amtmann Dreßler selbst hatte es ihnen gesagt. Mit einer schmerzlichen Bewegung nach der Stirn hatte er es ihnen gesagt, die ihnen Jurcht und Grauen einslößte. Noch waren die Zeiten nicht vorüber, da man im Volke an den Teusel glaubte und an Teuselsbesessenen. Als eine solche erschien Hilbe ihnen nach der Andeutung ihres eigenen Vaters, und scheu mieden sie seitdem die Nähe des Turmes.

Die alte Brigitte vilegte die Kranke, ein taubgeborenes Weib, das schon seit seiner Jugend im Hause des Amtmanns war und auch Hildes Mutter bis zu ihrem Tode gepflegt hatte. Ihrer war der Amtmann sicher. Selbst wenn die Alte hatte hören können, was Silde in ihren Fieberphantasien schrie, so würde doch niemals eine Mitteilung darüber über ihre Lippen gekommen sein. Für Brigitte war Amtmann Dreftler der Erfte von allen Menschen, ihm allein gehorchte sie, ihm allein galt das seltene, schnell wieder verwehende Lächeln ihres harten Mundes. Und Brigitte hatte die beiden Frauen des Amt= mannes heimlich gehaft, wiewohl sie ihnen treu gedient hatte. So auch hafte fie ben Landrat und Hilbe, die Rinder der Berftorbenen. Nur Jener Kinder erblickte fie in ihnen, nicht auch die Kinder des Amtmannes. Für sie stand er allein in ber Welt, für sie war nur er da. Wie sie ihm allein gehörte, so gehörte er auch ihr.

Und in diesen Tagen, da Hilbe mit dem Traume rang, kam jenes seltene Lächeln häusiger um Brigittes Mund. Denn häusiger als je zuvor war sie mit dem Amtmann allein. Wie von innerer Unruhe gepeitscht, kam er oft in den Turm, nach der Kranken zu sehen. Schweigend stand er dann vor dem Bette seines Kindes und starrte finsteren Auges auf die Fiebernde nieder. Sine stumme Frage stand auf seiner gesalteten Stirn geschrieben, sprach aus den unsteten Blicken, mit denen er in Brigittes lächelnde Augen blickte.

Wenn Hilbe baran fturbe . . .?

In den ersten Tagen war der Arzt aus der Stadt ein paarmal heraufgekommen, um die Kranke zu besuchen. Der

Landrat hatte darauf gedrungen aus Rücksicht auf das Gerede der Leute. Ganz beforgter Bater, hatte ihn Amtmann Dreßler empfangen. In schmerzlichen Tönen hatte er über das Unglück berichtet, das Hilde zugestoßen war.

Denn es war ihr ein Unglück zugestoßen. In der Dunkelsheit aus der Stadt heimkehrend, hatte sie die Brücke über den aufgetauten Wallgraben von Haus Nottorp versehlt und war in das eisigkalte Wasser gestürzt. Ihre Hilferuse hatte der Sturm verschlungen. So hatte sie wohl schon Stunden zugesbracht, ehe Umtmann Dreßler sie gesunden hatte. Seitdem redete sie irre oder lag in einem totenähnlichen Schlase!

Der Arzt hatte den lebhaften, von lauten Klagen untersbrochenen Tönen geglaubt und einige sieberstillende Mittel versichrieben. Das war alles, was er zu thun vermochte. Er gestand offen, daß er nicht im stande wäre, sich eine klare Meisnung über den Fall zu bilden. Silde war, gleich ihrer Mutter, immer ein stilles, seltsames, scheues Geschöpf gewesen, das stets ihre eigenen Wege ging, abseits von den Spielen ihrer Jugendgenossinnen. Etwas wie eine unbesicgbare Schwersmut hatte allezeit aus ihren großen, ängstlich blickenden Lugen gesprochen. Vielleicht, daß sie die unglückliche Gemütkanlage ihrer Mutter geerbt hatte und daß jener Sturz in das eissvermischte Wasser des Grabens nur der äußere Anstoß zum Ausbruche ihres Seelenleidens geworden war!

Der Arzt hatte seine Besuche eine Zeitlang fortgesetzt, sie bann aber als nutslos aufgegeben. Wenn sich in dem Zustande der Aranken etwas änderte, sollte man ihn rusen, hatte er beim Abschied gesagt. Seitdem aber sprachen die Leute unter dem Bilstein von Hilbe nur noch im Tone mitleidiger Furcht. Von dieser unglücklichen Hilde, deren Verstand gleich dem ihrer Mutter eine unsichtbare, böse Nacht verwirrt hatte. Gegen sie glaubte sich Amtmann Dreftler gesichert.

Schwere Sorge hatte ihm anfangs sein Sohn, der Landerat, gemacht. Der war aus härterem Holze gemacht, als das weichherzige Kind. Niemals zuvor war die innere Aehnlichkeit zwischen Vater und Sohn so scharf hervorgetreten, als in diesem durch die entbeckte Fälschung hervorgerufenen Zwiespalte. Beide hielten gleich zäh an ihrem Willen fest.

War's bei dem Amtmann der Haß gegen den alten Frei= herrn, für den im Stillen das Berg des geliebten Beibes geschlagen hatte, war's der Groll gegen ben vom Glud beaunstigten Brotherrn gewesen, der in Berbindung mit ungemessenem Chraeis und rucifichtslosem Auswärtsitreben den Alten zu seiner That angestiftet hatte, so stand alledem die strenge Rechtlichkeit, das starre Festhalten am Begriffe der Beamtenehre entgegen, die das Wesen des Sohnes ausmachten. durch diesen Ruf einer unbestechlichen Gerechtigkeit war es dem ehemaligen Präfekten des Feindes gelungen, fich aus dem Busammenbruch der Vergangenheit in das neue Gebäude der Gegenwart hinüberzuretten. Und nun follte er, dadurch, daß er Mitwiffer und Sehler einer allen Gesetzen hohnsprechenden That geworden war, diesem glänzenden Rufe selbst ins Gesicht schlagen, follte fich felbst das schillernde Rleid der Gerechtigkeit vom Leibe reißen, um sich dafür in die zerrissenen Lumpen eines ichenen Bewiffens zu hüllen?

"Zurückerstatten!" hatte Hilbe gerufen. "Zurückerstatten!" Dieselbe Forderung hatte auch Landrat Dreßler an seinen Bater gestellt, als sie zum ersten Male wieder miteinander allein gewesen waren.

Der Bater schien nun seine alte Ruhe wiedergewonnen zu baben.

"Zurückerstatten?" hatte er mit einem leisen Anslug von Hohn geantwortet. "Du willst es? Gut! Geh' also zu diesem Nottorp hin, zu deinem — Freunde, und bekenne ihm alles! Sage, daß dein Vater ein Fälscher, ein Dieb ist, und dann ninm ihn, deinen lieben Freund, an der Hand und führe ihn her, auf Haus Nottorp. Alles gieb ihm zurück, alles sei sein!"

Knirschend hatte ber Sohn die Zähne zusammengebissen. "So muß es sein! Das muß geschehen, Bater! Es muß!" Spöttisch hatte jener die Achseln gezuckt.

"Gut, es nuß! Und dann, wenn es geschehen ist, dann gehe zu deiner Regierung, zu deinen Borgesetzen, die ja so stolz auf deine Rechtlichkeit sind, und bekenne auch ihnen alles. Denn das mußt du doch auch! Oder glaubst du, ein solch' märchenhaster Umschwung der Berhältnisse könnte sich im Dunkel

der Nacht vollziehen, stillschweigend zwischen uns drei Beteitigten, so daß niemand sonst davon erführe?"
"Bater!"

"D nein, im Gegenteil! Die ganze Welt wird es wiffen, und die ganze Welt wird vor Schadenfreude vergehen. Sörst bu fie nicht jubeln? — Ein ehrlicher Mann, dieser Landrat Dregler, ein ehrenwerter Mann! Der hat es nicht verdient, daß sein Bater ein Fälscher mar und der Bater seiner Frau auch ein Fälscher. Er selbst ist ein ehrenwerter Mann, über allen Tadel erhaben. Zwar hat auch er in seiner Bergangen= heit einen dunklen Bunkt: er hat einmal die Sache feines angestammten Baterlands verloren gegeben und ift deshalb zum Feinde übergegangen. Aber mein Gott, irren ist doch menschlich. nicht wahr? Und 's ist auch schon so lange her! schon kein Mensch mehr baran gedacht. Nun aber. da der Sündenvfuhl seiner Familie ausgeleert wird, was nutt dem ehrenwerten Manne nun seine ftrenge Rechtlichkeit, seine eberne Gerechtigkeitsliebe? Seine Familie reißt ihn mit in den Abgrund, daß er seine schöne Uniform eines Landrats ausziehen und seinen reinen Degen ablegen muß. Denn Landrat kann er nun doch unmöglich bleiben, nicht mahr? Gin königlicher Beamter Nachkomme von Fälschern — doch unmöglich, was? - Ja, so werden sie sprechen und werden dich preisen als ibeglen Menschen, der dem Rechte folgte ohne Rücksicht auf bas eigene Schicffal. Darum, mein Sohn, gehe hin, beglücke beinen lieben Freund, den Nottorp, und dann gerbrich deinen Degen und verkrieche dich irgendwohin vor der unverdienten Schmach, in einen stillen, dunklen Winkel, wo dich niemand Und bann, wenn bu auf beinem armseligen Strohlager endest, bann schlage an beine Bruft und sage: "Ich war ein ehrenwerter Mann! Zwar hab' ich meinen Namen mit Schande bedeckt, zwar hab' ich meinen Bater ins Buchthaus gebracht, aber ich felbst - ich war ein ehrenwerter Mann!" Er hatte dem Sohne voll wilden Hohnes in die Augen ge= starrt. Und nach einer Weile hatte er schneidend hinzugesett: "Ober glaubst bu, daß man dich schon auf dieser Welt für beine Gerechtigkeit belohnen wird? Versuch's einmal, wie viele bir nachher noch die Sand schütteln werden!"

Ein langes Schweigen war dann zwischen ben beiben

Männern gewesen.

"Aber es kann doch nicht verborgen bleiben!" hatte der Landrat dann plötzlich dumpf herausgestoßen. "Es muß doch entdeckt werden. Zu viele wissen darum!"

Heimlicher Triumph hatte in den Augen des Anderen

aufgeleuchtet.

"Zu viele? Wer weiß darum?"

"Bertrand, der französische Kapitan!"

Jener hatte höhnisch gelacht.

"Bertrand? — Der hohe Gerichtshof frage die Berefina was Bertrand wußte, als er ertrant!"

"Aber — Dittmar, der Waldhammerschmied, lebt! Hier lebt er, dicht bei uns! Jeden Angenblick kann er es gestehen!" Wieder das höhnische, überlegene Lachen.

"Wird er gestehen, um sich selbst ben Strick um ben Sals gu legen?"

Unwillfürlich hatte ber Landrat genickt.

"Und Silde?"

Der Amtmann hatte sich hoch aufgerichtet. Gin harter, grausamer Zug verzerrte seine Lippen.

"Hilbe ift frant!" hatte er langsam gejagt.

Erregt war jener aufgesprungen.

"Bater! — du willst doch nicht sagen, daß du ...?" Das Furchtbare hatte ihm nicht über die Lippen gewollt.

Aber der Bater hatte ihn tropdem verstanden.

"Ich sage nichts, als: Hilbe ift krank! Wenn Hilbe sich unseren Wünschen fügt, wenn sie zu schweigen gelobt, mag sie wieder gesund werden, wie sie es vordem war. Fügt sie sich nicht, so bleibt sie krank, so sange sie lebt. Wenigstens in den Augen der Leute. Legt ein Gerichtshof Gewicht auf das wirre Gestammel einer Kranken, einer Irren?"

Der Sohn war wie vernichtet in seinen Stuhl zurücksgefallen. Er fühlte es in diesem Augenblicke, der alte Mann war stärker, als er. Und willig überließ er sich seitdem der überlegenen Leitung.

"Auch brauchst du es ja nicht zu sagen, daß du alles wußtest!" slüsterte jener ihm noch zu. "Selbst wenn es

entbeckt würde, was ich that, — wer beweist dir, daß du es wußtest?"

Jener hob fladernden Auges den Ropf.

"Aber der Nottorp?"

"Der Nottorp muß fort!"

### XIX.

Wochen waren seitbem ins Land gegangen, Wochen voll warmen Wehens, voll vorzeitigen Sonnenscheins. Außersewöhnlich früh schien der Frühling in diesem Jahre seinen grünen Schimmer über die seufzende Erde breiten zu wollen, neues Leben und neue Hoffnung der gramvollen einslößend. Schon sprang die Anospe an Baum und Strauch, weiße und gelbe Blumenhäupter hoben sich aus dem Schwarzbraun des Waldbodens, hie und da ließ ein gesiederter Sänger sein junges Lied erschallen. Ein frischer, würziger Duft stieg aus den Aeckern, grüne Spizen der kommenden Sonne entgegenstreibend. Ueberall heimliches Regen, leises Klingen, slüssernde Stimmen...

Dann aber — plötlich kam ber Winter zurück. Auf eisigen Winden suhr er zu Thal, stürzte sich auf Wald und Acker. Auf das Hoffen der Menschen.

Unter seinen würgenden Händen starb Blume und Blatt, starb der Sänger des Lenzes, starb die Saat, das Brot der Zukunst. Todesstarre legte sich nieder über die müde Mutter der Lebenden.

Das heimliche Regen verebbte, das leise Klingen verklang, die slüfternden Stimmen verstummten. Stille herrschte, Todesstülle . . .

Dann ein furchtbarer Schrei.

Die Menschheit hatte ihn ausgestoßen, diesen Notschrei der Verzweiflung. Zu dem frostigen Himmel schwoll er empor, füllte den toten Raum mit seinen tausend und abertausend Stimmen, kroch über die Erde dahin, wie eine lodernde Flamme. Gehehte Augen starrten empor, bleiche Lippen murmelten, zitternde Hände ballten sich empor...

War sie denn immer noch nicht zu Ende, diese furchtbare Welle der Verwüstung, die von dem Leichnam des erschlagenen Krieges ausging und immer neue Massen müder Friedensstämpfer verschlang?

Gieb Frieden, o Herr, gieb endlich den Frieden!

Bu den beiden ersten Bürgern, dem Tode des Schwertes und dem Tode der Seuche, gesellte sich der dritte: der

Hunger.

Aber nicht geräuschlos ging er umher, gleich dem zweiten, seine Opfer mit plöglichem Sensenhieb darniederstreckend: mit heiserem Bellen kam er, einem Wolfe gleich, mit emporstarrens dem Haar und geiferndem Gebiß, auß irrlichternden Augen verzehrende Flammen hervorzüngelnd. Und sein giftiger Atem gebar einen neuen Krieg. Die eben noch einander scheu auß dem Wege gegangen waren, den verderblichen Hauch der Krankheit scheuend, stürzten sich nun einer auf den anderen, zu gierigem Ringen, heimlich und offen.

Brot! Brot!

Der nahm's mit versteckter Hand, ein scheuer Dieb; der mit offenem Griff, ein gewaltthätiger Räuber; der Schwache mit schleichender List, der Starke mit niedersahrender Gewalt. Jener verschloß das Wort hinter den zusammengepreßten Lippen, daß es seine Gier nicht verrate; dieser stieß es heraus mit der ganzen Kraft seiner Verzweislung, wie eine Drohung des Todes.

Brot! Brot!

Ein Gemurmel war's anfangs in den stillen Hütten, in denen man sich gegenüber saß, auf Erlösung harrend. Dann, da sie nicht kam, trug einer das Wort auf die Straße hinaus mit wildem Aufschrei, ein Zweiter, Dritter, Vierter gesellte sich hinzu, aus brennender Kehle das Wort wiederholend. Und immer Neue kamen zu dem Trupp. Er schwoll an, wie der Körper eines Vergisteten. Und das Gist setze die Masse in Bewegung. Neber die Landstraßen, Necker und Wälder, über Dörser und Städte ergoß sich der reißende Strom, vorwärts gepeitscht wie mit eisernen Ruten durch das Wort.

Brot! Brot!

Wohl suchte der Staat zu helfen. Aber was vermochte er zu thun? Ueberall erhob sich der verzweiselte Schrei, und

ver Staat war arm. Ghe seine Abgesandten aus dem reicheren Uuslande zurückschrten, wohin er sie geschickt hatte, Getreide zu kaufen, waren Unzählige der Not zum Opfer gesallen. Langsam und schwierig war die Bewegung der Güter, während das Elend eindrang mit reißenden Schritten.

Brot! Brot!

Die kleinen Zettel in Karl von Nottorps Truhe mehrten sich. Aber das Geld schwolz dahin, jenes wenige Geld, das er von der Regierung als Abschlagszahlung auf die Bermögenssopfer erhalten, die der Bater dem Staate gebracht. Dieses Geld, das er nicht hatte berühren wollen, um damit dereinst Haus Nottorp zurückzukausen — nun war es dahin. Eines Tages wanderte das letzte Stück aus seiner Hand in die eines Armen hinüber, und ein Zettel mehr kam zu den anderen.

Dennoch war keine Neue in Karl von Nottorp. Der Verluft schmerzte ihn nicht. Leicht und froh fühlte er sich, daß er selbst in dieser seiner bescheidenen Lage noch zu helsen versmocht hatte. Seine Pläne auf Haus Nottorp freilich, wie auf den Feuerbruch, hatte er aufgeben müssen. Aber es war ihm nicht zu schwer geworden. Hatte er den Besit doch nur um dessentwillen so lebhaft gewünscht, daß er ihn für die Alsgemeinheit nußbar mache. Das hätte jedoch nur in einer späteren Zukunft geschehen können, während die Not des Landes eine augenblickliche, drängende war. Doppelt half, wer gleich half.

Aber nun waren seine Mittel erschöpft, das Geld dahin. Und die Not wuchs. Schon kamen bleiche, abgehärmte Gestalten durch die Thore der Stadt herein und wankten durch die Straßen, an den Thüren der Bürger Almosen erbettelnd. Aus ihren brennenden Augen schrie der Hunger. Noch schlichen sie zwar einzeln umher, nach der wortkargen Art des Landes den Ausdruch ihrer Berzweislung hinter die zusammengepreßten Jähne zurückdrängend, aber wenn das so weiterging, wenn diese Einzelnen sich zu Haufen scharten, wenn der Ausdruch kam, wenn sie da sorderten, wo sie disher nur gebeten hatten, wenn sie mit Gewalt an sich rissen, was ihnen guter Wille nicht aus freien Stüden gab —?

Boher nehmen, um allen zu helfen? Woher, woher? In Haus-Bibl. II, Band V. 64 In früheren Zeiten, wenn Not über das Land tam, hatten sich die Thore von Haus Nottorp weit geöffnet, den Bedürftigen Obdach und Nahrung zu gewähren. Bäter ihrer Hörigen waren die Herren auf dem Bilstein gewesen, allezeit das Wohl der Ihrigen vorher erwägend, der nahenden Gesahr vorbeugend. Und die unten im Thal die Aecker bestellten, hatten sich sicher und geborgen gewußt im Schatten und Schutze ihrer Herren.

Nun war das nicht mehr fo. Es gab nicht herren mehr, noch Borige. Das neue Recht hatte Die Bande zerschnitten, Die Sohe und Riedere bisher miteinander verknüpft, die des einen Wohl auch zum Wohl des anderen gemacht hatten. Gleichberechtigt ftanden alle nun einander gegenüber. Menich gegen Menich. Jeder bachte nur noch an das Seinige, bas Fremde beschäftigte ibn nur jo weit, als es ihm schaden oder nuten konnte. Und jeder war auf die eigene Kraft angewiesen, keiner mehr hatte Anfpruch auf die Sulfe des anderen. Mußte ba nicht in Zeiten ber Rot ein Rampf entbrennen, stärker und rudfichtslofer vielleicht noch, als der Kampf gegen die fremde Gefahr? hatten die Riederen jene Freiheit errungen, nach der sie lange gestrebt; aber maren fie vorbereitet auf die Gefahren bieser Beringer Gigenbesit mar ihnen geworden im Aus-Freibeit? tausch gegen jene frühere vorbeugende Fürforge, mit der die Hohen, wenn auch nur das eigene Wohl, fo doch damit zugleich auch das Wohl ihrer Pflegebefohlenen gefördert hatten. Jene vorausschauende Fürsorge mangelte nun den Freigewor= Bermochten fie fie bereits zu entbehren? Bermochten fie in ber eigenen Rraft bereits ausreichenden Schutz gegen alle Gefahren zu finden? Waren sie mit der Freiheit auch mundig geworden?

Wohin Karl von Nottorp auch blickte, überall sah er Kampf, nichts als Kampf. Von den großen Staaten bis zu den Einzelwesen herab — alle kämpften. Hatte nicht der Wiener Kongreß, austatt den jahrhundertelangen Traum vom kommenden Kaiser Kotbart, dem Einiger des Reiches, zu erfüllen, die Scheidung der Stämme noch mehr vertieft? Stamm stand gegen Stamm, Nord gegen Süd, West gegen Ost; alle gegen alle; jeder den anderen voll Mißtrauen beobachtend.

Dann in den Staaten selbst die verschiedenen Volksklassen! Das gemeinsame Band des Gehorsams gegen eine höhere Gewalt war zerrissen, unklar wogte das Recht in den Köpsen. Ieder suchte sich ein eigenes zu schaffen: Ebelmann, Bürger und Bauer. Zwar schlang sich ein neues Band um die Stände, nach außen hin sie zu einem Ganzen einend: die allgemeine Wehrpslicht. Aber noch war der neue Gedanke nicht zu Ende gedacht, noch war das neue Haus des Staates nicht unter Dach und Fach gebracht, und schon zeigten sich die Anfänge von Verwirrung der Pflichten und Rechte. Wo Pflichten waren, mußten da nicht auch Rechte sein? Hatte das Volk die Wehrvsslicht auf sich genommen, mußte ihm dann daraus nicht ein Nährrecht erwachsen?

Alle fampften.

Der Bauer tämpfte. Um das Brot. henne Bulff.

Der Bürger kampste. Um das Recht. Die Dreßler. Sie strebten empor, sich dem Edelmann gleich zu setzen. Der Bater griff nach der Habe, der Sohn nach der Würde. Ein neu Geschlecht, das den Platz des alten einzunehmen trachtete. Durch das Geld; durch das Amt.

Der Ebelmann kämpfte. Hier gegen den Bauer um das Brot, dort gegen den Bürger um das Amt. Hier um die nackte, gemeine Existenz, dort um den tieseren Inhalt seines Daseins. Bas allein verlieh ihm das Recht auf den stolzen Ebelnamen, den er sührte, auf den Borzug, der ihm vor den tieser stehenden Klassen geworden? Noblesse oblige! Abel verpslichtet! Führer des großen Hausens war der Abel bisher gewesen, Pslicht also war ihm das Beispiel der Selbstaufs opserung. Wie große Heersührer und Könige es gegeben, Mann gegen Mann im Einzelkampf das Recht ihrer Bölker aussechtend. Und wie im Kriege, so auch im Frieden. Herrscher und Bäter, Nottorp und das Bolk unter dem Bilstein.

Nun aber kämpsten alle gegeneinander. In einem neuen Kamps, wie es einen ähnlichen nie zuvor gegeben.

Nie?

Un Karl von Nottorps Geiste flog die Geschichte des Baterlandes vorüber, wie er sie nun in seiner durch die Not der letten Jahre herbeigeführten Reise zu sehen glaubte. Hatte

es da nie einen ähnlichen Kampf gegeben? War's nicht ähnlich so gewesen in der Zeit bor dem Dreißigjährigen Kriege?

Da hatte in den Bauerntriegen der Bauer gekampft um das Brot; ber Burger gegen den Ebelmann um bas Recht, und der Edelmann gegen den Raiser um die Macht. Und der innere Rampf hatte den äußeren Feind ins Land gezogen; unter den Schwertern der Fremden war das Reich verblutet.

Dann nach dem Kriege die unumschränkte Bewalt der Edelleute, die sich aus Basallen des Kaisers zu selbständigen Herren gemacht; das Bürgertum in dumpfem Dahinbruten in seine Städte verschlossen, der Bauer ein Lasttier auf dem Lande.

Nun aber war der außere Feind hinweggefegt. Und nun begann jener innere Kampf wieder, der zwei Sahrhunderte lang geruht hatte? War's wirklich der rote Faden, der über die Bufte ber Erschöpfung hinweg das Alte mit dem Neuen verband?

Wie ausgetilgt erschien dem Sinnenden die Zeit der Niederlage. Er beklagte ben Rampf nicht, ber um ihm wütete, ber auch ihn felbst in seine Schlachten zog. Im Gegenteil: freudige Hoffnung erfüllte ibn, ein fester Glaube an die Zukunft trot all des Schweren, das er fah.

Ein Schritt weiter auf der Bahn nach oben - fo er= ichien ihm die Not des Baterlandes. Endlich war die dumpfe Lethargie ber Ergebung überwunden, endlich raffte fich bas Bolk auf zu neuem Schaffen und Ringen. Wohin er auch blickte — überall die notwendige Anknüpfung an das Vergangene, überall eine natürliche Weiterentwickelung überkommener Gedanken und Bläne.

Bom Hörigen zum freien Bauern, vom Burgerssohn zum Landrat, vom bespotischen Alleinherrscher zum ersten Diener des Staates, vom bezahlten Söldlingsheer der Landsknechte zum nationalen Volksheer, von der privilegierten Klostereinsam= feit zu allgemeiner, werkthätiger Nächstenliebe — war das alles zusammengenommen nicht ein gewaltiger Schritt vorwärts?

"Der Staat bin ich!" hatte damals Ludwig XIV. von

Frankreich gesagt.

"Der König ist ber erste Diener bes Staates!" hatte ihm der große Friedrich geantwortet

Was würde die Entwickelung der Zukunft bringen? Konnte e etwas anderes bringen als den Volksstaat, in dem der ganze staat der Allgemeinheit diente?

Bu Karl von Nottorp drang es herüber durch die Not er Zeit wie der Widerschein eines fernen Lichts, wie ein armer Strom. Zu diesem Lichte, zu diesem Strome, den sie cht sah, dessen Dasein sie aber unwillkürlich empfand, suchte e Menschleit zu gelangen. Darum känupfte sie.

Noch rang einer mit dem anderen um den Vortritt. ber der Tag würde kommen, da sie den Lichtstrom erblickten, id Hand in Hand würden sie hinabwandeln von den harten elsen des Kampses zu den weichen Matten des Friedens.

Nun galt es, sie zu stärken für den Weg. Daß sie nicht der Unfruchtbarkeit ihrer Felsenwelt verschmachteten. Brot ußte ihnen der Bilstein geben, Brot!

"Brot, Brot!" schallte es von draußen herein in die stille ntsstube. Karl von Nottorp schnitt der Schrei tief in die eele. Schwer atmend trat er ans Fenster und sah hinab.

Durch das alte Thor der Stadt drang ein Haufe schreienr Männer, Frauen und Kinder. Bleiche Gesichter, brennende igen, geballte Hände. Dumpf hallte der hundertsache Schritt er die gefrorene Erde.

Sie gingen bem Kreisamt zu.

Karl von Nottorp trat in das Zimmer zurück. Mit kenden Händen durchwühlte er den Kasten, in dem er sein Id verwahrt hatte. Umsonst; es war nichts da.

Woher nehmen, um allen zu helfen? 11m die Hungern=

i, Wegmuden zu ftarten?

Sein Blick streifte hoffnungslos durch das kleine Zimmer, er die bescheibene Ginrichtung. Ein paar Bretterstühle, der tene Schreibtisch, der Aktenschrank, die eiserne Kassette mit 1 eingenommenen Steuergeldern, — alles Eigentum des nates.

Eigentum des Staates — war nicht der Staat der Diener Allgemeinheit? Gehörte nicht dem Herrn das, was der ener besaß? Und wenn der Herr Hunger litt?

Der Einnehmer bes Kreises Nottorp ftand einen Augenblid regungslos, wie von der Wucht jeines Denkens betäubt. Dann richtete er fich auf. Hoffnung lag auf seinem Beficht. Eilig verließ er das haus und folgte dem haufen zum Kreisamt.

Bor ihm her ging ber furchtbare Schrei, wie eine Flamme. Brot! Brot!

#### XX.

Bor bem Kreisamt machte ber Saufe Salt. Ginen Augenblid verftummte der Schrei. Totenftille herrichte. Aller Augen richteten fich erwartungsvoll zu den Fenftern empor, hinter denen das Amtszimmer des Landrats lag.

Inmitten Diefer Stille ichritt Rarl von Nottorp langfam durch die Menge hindurch zu der hohen Treppe des Haufes. Forschend überflog sein Blick die Gesichter ber Nahestehenden. Berwitterte, ausgemergelte Gesichter, in die der hunger seine graue Schrift gegraben. Tagelöhner, fleine Bauern, entlaffene Anechte und Mägde; hie und da auch das unftete Auge eines Landstreichers.

Er fannte die Meiften. Sie maren aus den Dorfern, vom Balbe, von den Bergen. Sie maren gekommen, wie sie die Not zusammengetrieben, in ihren Lumpen, mit ihren wirren Saaren und ihren bor Ralte und Erschöpfung zitternden Sanden. Der Druck der Arbeitslofigfeit lag auf ihren dufteren Stirnen, von ihnen stieg der Dunft der Armut auf.

Sie ließen Karl von Nottorp ohne Widerstreben durch. Sie kannten auch ihn. Bielen von ihnen hatte er nach seinen schwachen Kräften zu helfen versucht. Aber was hatte er gegen Dieses Elend ohne Ende zu thun vermocht? Die anderen hatten von ihm gehört.

"Ja, wenn die Herren waren, wie der Nottorp!" ging die Rede durch die Hütten der Urmen.

So machte man ihm willig Plat.

Aber auf der Treppe blieb er stehen. Sein Blick flog zurück über diese emporgereckten Gesichter, die nach einer unsichtbaren Sonne zu ichauen schienen.



"Ihr wollt zum Candrat?" fragte er laut.

"Ihr wollt zum Landrat?" fragte er laut. Ein hundertstimmiges Gemurmel folgte. Dann wieder der zrei nach Brot. Aber seine Hand hob sich drohend empor. Die Achtung vor dem Manne auf der Treppe hielt die Leute zurück. Unbeweglich standen sie, eine dunkle Mauer von Menschenleibern, vom Zufall an diese Stelle gesetzt, vom Zufall vielleicht im nächsten Augenblicke wieder hinweggesegt.

Wieder dann die dumpfe Stille.

"Aber ihr könnt doch nicht alle hinaufgehen!" sagte Karl von Nottorp, sich an einen alten Bauer wendend, der auf der untersten Treppenstuse stand. "Am besten wird's sein, ihr wählt einige aus euerer Mitte, denen ihr vertraut. Die mögen dann das Wort für euch bei eurer Obrigkeit führen!"

Absichtlich betonte er das Wort "Obrigkeit". Um ihnen die Gefahr zu zeigen, in die sie sich begaben, wenn sie ordnungs-

los vorgingen.

Sie jahen einander erstaunt, unschlüssig, verwirrt an. Sie hatten nicht an einen Plan, an einen Führer gedacht. Regellos waren sie hergekommen, von dem Brande in ihren Eingeweiden zusammengepeitscht, von einem dunklen Drange nach der Stadt getrieben. Alls ob da das Glück wohnte, die Erlösung von dem Leide.

Und nun sollte man sprechen!

Sie blickten verwirrt, geängstigt. Wie vermochte man das in Worte zu sassen, was ihre Herzen zersleischte! Wer unter ihnen vermochte das! Wem versagte nicht schon in alltäglichen Dingen die Rede!

Nun aber sollte man sprechen!

Karl von Nottorp sah ihre Verlegenheit, ihre Furcht. Vieleleicht hätte es nur eines beschwichtigenden Wortes von ihm bedurft, um diese Zaghasten zur Umkehr zu bewegen. Dennoch zögerte er, es auszusprechen. Nur einen Aufschub hätte er damit erreicht, nicht ein Ende. Und der Aufschub der Hilfe konnte die Lage nur verschlimmern. Diebstahl und Gewaltthat gingen bereits im Lande um. Wurde nicht sosort geholsen, so mußte sich die Ordnung, der sich die Menge jetzt noch sügte, mehr und mehr lockern. Die heute noch baten, kamen dann nach ein paar Tagen vielleicht wieder, mit Sensen, Dreschslegeln, Messern, Steinen bewassen, um zu nehmen.

Und was dann folgen würde — wenn diese schweigsamen, gebrückten Menschen erst einmal den Taumel der Raserei verswürt?

Entschloffen richtete er fich auf.

"Ihr habt keinen Führer?" fragte er, und als man versneinte, bot er sich selbst an. "Ich werde für euch bei der Obrigkeit sprechen! Was soll ich für euch erbitten?"

"Brot!" umtonte es ihn. "Brot!"

Er bezeichnete den alten Bauern und zwei andere ältere Männer, die ihm folgen sollten, damit sie hörten, wie er für sie spräche. Widerstrebend traten sie an seine Seite. Noch einmal mahnte er eindringlich zur Ruhe, dann ging er ins Haus, gefolgt von den Dreien.

Die Menge blieb stehen, in ihrer starren Regungslosigkeit, in ihrem dumpfen Schweigen. Die blassen Gesichter zu den Fenstern des Landratsamtes emporgereckt, als leuchte da oben eine unsichtbare Sonne.

Und der Dunft der Armut stieg empor.

Landrat Dregler faß in feiner Amtsftube allein, als Rarl von Nottory mit seinen drei Begleitern eintrat. Vor einem Augenblicke noch hatte er am Fenster gestanden und hinter dem schützenden Vorhang hervor auf die Strafe hinabgesehen. hatte die Menge beobachtet, ihren Berzweiflungsschrei gehört, Die lauten Worte vernommen, die der Steuereinnehmer zu den Leuten gesprochen. Mit unruhigem Erstaunen batte er gesehen, wie sie jenem vertrauten. Das alte Band, das den Edelmann mit dem Bauer verband, das fie dem Burgerlichen gegenüber fühl und abweisend gegenüber treten ließ, war also durch die Aufhebung der Hörigkeit noch nicht ganz zerriffen. Es würde noch eines langen Rampfes bedürfen, ehe das Burgertum die Stelle des Adels einzunehmen vermochte. Roch immer erblictte ber Bauer in dem Edelmann feinen geborenen Guhrer. Selbst dann noch, wenn diefer ein Besitzlofer, fleiner Beamter mar, als der Karl von Nottorp jenen erscheinen mußte.

Landrat Dreßlers Lippen preßten sich für einen Augenblick fest zusammen, während er an seinem Arbeitstische Platz nahm. Das Wort des Baters ging ihm durch den Sinn: "Der Nottorp muß fort!" Wenn sich hier eine Gelegenheit bot?

Als Nottorp eintrat, verriet in dem Gefichte seines Bor=

gesetzten nichts die innere Bewegung, die diesen durchwühlte. Mit kalter Frage blickte er auf. Richt zu Karl von Nottorp hinüber, sondern zu dessen Begleitern. An sie allein schien er sich zu wenden.

"Sie wünschen?"

Der fast abweisende Ton berührte Karl von Nottorp seltsam. Wieder empfand er das ihm unspmpathische Wesen des Mannes. Er hatte geglaubt, ihn voll Unruhe, voll Teilnahme für die Sorgen des Bolkes zu sinden, das zu ihm, als dem Vertreter der Regierung, vertrauend aufzublicken berechtigt war. Statt dessen diese kühle Unbewegtheit. Als seien diese Menschen dort unten, denen der Hunger Verzweisslungsschreie entriß, sühlslose, niedere Geschöpfe, über die der Blick ungerührt hinwegsgleiten durste.

Aber in den Händen dieses Mannes lag die Macht, zu helsen, zu retten! Und so drängte Karl von Nottorp die Erzegung, die in ihm aufsteigen wollte, gewaltsam zurück und bezwählte sich, ruhig und sachlich zu sprechen. Dennoch vermochte er es nicht zu hindern, daß seine Stimme zitterte und gereizt klang.

"Diese Leute sind zu Ihnen gekommen, Herr Landrat," begann er, "um von Ihnen, als dem Bertreter der Regierung —"

Landrat Drefiler hob leicht die Hand. In seinem Gesicht

erschien etwas, wie Erstaunen.

"Ah, Herr Einnehmer!" rief er wie überrascht; als sähe er ihn erst jest. "Ich bemerkte Sie nicht. Was führt Sie her? Etwas Amtliches?"

Karl von Nottorp wurde ein wenig verwirrt. "Richts Amtliches, Herr Landrat! Aber —"

Jener ließ ihn nicht ausreden.

"Dann bitte ich mich zu entschuldigen!" sagte er höslich kühl. "Wenn Sie in persönlichen Angelegenheiten eine Unterzedung wünschen, bitte ich, mich vorher zu benachrichtigen, damit ich Ihnen Ort und Stunde eines Zusammentressens angeben kann. Ich stehe Ihnen selbstverständlich stets gern zur Verzügung. Aber jett —" Er zuckte die Achseln und deutete auf die drei Männer, die an der Thür stehen geblieben waren. "Wie Sie seie sehen, hab' ich augenblicklich amtlich zu thun!" Er machte eine verabschiedende Handbewegung und wandte sich zu

enen. "Ihr kommt um Silfe? Was kann die Regierung für

uch thun? Wie wollt ihr, daß fie euch helfe?"

Karl von Nottorp war das Blut dunkel ins Gesicht gestiegen. Deutlich las er aus den höslichen Worten seines Borgesepten ie Zurückweisung in die engen Schranken seines Amtes heraus. iin heftiges Wort schwebte ihm auf der Zunge. Aber er hielt n sich. Einem Gesühl persönlicher Verletheit folgend, durste r das Wohl dieser Armen nicht leichtsertig auss Spiel sehen. ber er ging nicht; er blieb. Er wollte wissen, was mit den euten geschah. Half der Landrat, so war alles gut. Half er icht, glaubte er, nicht helsen zu können —?

Karl von Nottorp hatte einen Plan, wie man der Not des ugenblicks steuern konnte, bis ausreichendere Hilfe kam. Aber zu essen Aussührung bedurfte er der Zustimmung seines Vorgesetzen.

Wie aber, wenn jener nicht zustimmte, wenn er die Aus-

ihrung vielleicht sogar untersagte?

Er wußte noch nicht, was er dann thun würde. Nur das ne war ihm klar: es mußte etwas geschehen! Etwas mußte kichehen, selbst wenn es von dem nach starren Gesetzsduchstaben teilenden Richter als ein Unrecht empfunden werden würde. twas mußte geschehen. Und es mußte sofort geschehen. Der rwirrte Haufe da unten durfte nicht so wieder fortgeschickt erden, mit seiner dumpfen, nach Thaten drängenden Verzweislung 1 Herzen! Schon, daß die Leute, entgegen ihrer sonst so verslossen, wortkargen Natur, sich zusammengerottet hatten, besies die Größe der allgemeinen Not.

"Was kann die Regierung für euch thun?" wiederholte der undrat ungeduldig, scharf, in dem herrischem Tone des vielschäftigten Beamten. "Wie wollt ihr, daß sie euch helse?"

Der alte Bauer, an den er sich gewandt hatte, drehte bers gen die Mütze zwischen den schwieligen Händen.

"Ja, Herr," murmelte er unsicher, "es geht uns nicht it, nicht gut!"

Er verstummte wieder. Die Art des Beamten machte ihn erwirrt. Ebenso die Uebrigen. Es war nichts weiter aus nen herauszulocken, als daß es ihnen nicht gut ginge. Wie nen zu helsen war, wußten sie augenscheinlich selbst nicht, der sie wagten es nicht auszusprechen. So wies der Landrat sie sort. Nicht, daß er ihre Not nicht gefannt, daß er kein Herz für sie gehabt hätte. Die Not war allgemein, die Regierung war bereit, das ihrige zu thun, um ihr zu steuern. Sie hatte Männer ins Ausland geschickt, um Getreide und Kartosseln zu kausen, die an die Not-leidenden verteilt werden sollten. Aber erst mußten sie da sein. Der Transport war schwierig und langsam in der strengen Jahreszeit. Zwei, drei Wochen konnten noch vergehen, ehe die Hilfe inahte. Vis dahin mußte man sich gedusden.

Deshalb nutte es nichts, daß man kam, um zu drängen. Niemand vermochte aus Eis und Schnee Brot zu schaffen. Also in zwei dis drei Wochen. Das Eintressen der Zusuhr würde öffentlich bekannt gemacht werden. Dann sollten sie wieder kommen. Und dann würden sie es sich wohl auch überlegt haben, wie und womit sie wünschten, daß ihnen geholsen würde. Mit nichtsgagenden Worten war es nicht gethan; Vorschläge erwartete man von ihnen, praktische Vorschläge. Wenn sie selbst nichts wußten, sie, die es anging, wie konnten sie da von andern mehr erwarten? Geduldig galt es zu sein, geduldig und ruhig. Dann würden die Zeiten auch wohl einmal besser werden.

Das war es, was er ihnen heute zu antworten habe. Sonst könne er nichts für sie thun. Und nun sollten sie gehen

und ruhig sein, geduldig und ruhig.

Er hatte in einem fast salbungsvollen, rührseligen Tone geendet. Aus seinen letzten Worten schien wirkliches, bedauerndes Mitgefühl zu sprechen. Aber das machte seltsamerweise, wie er bemerkte, keinen besonderen Eindruck auf die Leute. An die knappen, ost rauhen Worte ihrer früheren Herren gewohnt, denen dann die That auf dem Fuße gesolgt war, vermochten sie zu dem glatten, geschmeidigen Wesen des in französischer Schule emporgekommenen Landrats kein Vertrauen zu sassen. Ihre Stirnen waren düster gesaltet, ihre Augen blickten starr ins Leere, um ihre Lippen zuckte es trozig.

Aber gehorsam wandten sie sich dem Ausgange zu. An der Thur blieb der alte Bauer noch einmal stehen.

"Wir kamen vorhin hier in der Stadt an zwei Bäckersläden vorbei!" sagte er langsam, schwerfällig, den Landrat offen ansehend. "Es war Brot in den Fenstern! Ja, Herr, Brot!" Jener begriff sofort, was der Alte damit sagen wollte. Er richtete sich auf. Seine Augen blidten streng und drohend.

"Ihr meint, ich könnte den Bäckern befehlen, euch das Brot zu geben? Ohne Bezahlung? Da seid ihr im Irrtun! Der Bäcker hat sein gesetzliches Recht so gut, wie jeder andere! Ich kann niemand zwingen! Hütte euch also vor gewaltthätigen Gedanken! Es sollte mir leid thun, wenn ich gegen euch einschreiten müßte. Bedenkt, was das ist, wenn ihr euch das Brot mit Gewalt nähmet! Ausruhr und Raub! Das wird mit schwerer Kerkerhaft bestraft!"

Der alte Bauer blidte ftarr.

"Kerkerhaft?" wiederholte er in einem leeren, gleichmütigen Tone. "Ja, Herr, was schreckte das einen, der nicht leben kann! Zuerst muß man doch leben können, leben! — Borhin, unterwegs — einige von uns wollten schon das Brot nehmen, aber ich sagte ihnen, sie sollten erst abwarten, was der Landerat für uns thäte. Der Landrat würde schon Rat wissen. Das sagte ich ihnen. Und da ließen sie das mit dem Brote noch. Aber jest — wenn der Landrat nichts für uns weiß — man muß doch leben, Herr, leben!"

Er nickte vor sich hin und sah starr gerade aus. Sein Gesicht trug einen Ausdruck von hartnäckiger Entschlossenheit. Als hätte er nur einen Gedanken.

Leben, leben! Man mußte leben. Alles andere war gleichgültig. Mochte kommen, was wollte. Wenn man nur lebte.

Der Landrat war blaß geworden. In seinen Augen flammte es auf. Wie, man wagte es, ihm zu drohen, ihm, in dessen Händen die Gewalt lag?! Und man drohte ihm in Gegenwart dieses Nottorp, dieses Menschen, der sein Unterzgebener war und der in seinem Gesichte einen heimlichen Zug der Ueberlegenheit hatte, als billige er das Verhalten seines Vorgesetzen nicht, als würde er die Sache anders und besser behandelt haben?!

Mit einer Bewegung höchster Gereiztheit wandte er sich zu ihm. "Was stehen Sie noch da, Herr Einnehmer? Sie sehen boch, daß ich beschäftigt bin! Außerdem gehören Sie um diese Zeit in Ihre Amtsstube!"

Karl von Nottorp blickte ihm ruhig ins Gesicht.

"Ich weiß es, Herr Landrat! Aber es ift nichts dort zu thun. Es kommt schon lange keiner mehr, um Steuern zu gablen!"

"Jedenfalls — zu Privatangelegenheiten habe ich jest

teine Beit!"

"Es ist keine Privatangelegenheit, Herr Landrat, die mich her sührt. Es ist eine öffentliche Angelegenheit. Diese Leute wünschen, daß ich für sie spreche!"

Landrat Drefler braufte auf.

"Sie? — Herr, vergeffen Sie, daß Sie königlicher Beamter find?"

Der Einnehmer verneigte fich ein wenig. Er war sehr ruhig. Der verlegende Ton des Landrats schien keinen Gindruck

auf ihn zu machen.

"Ich vergesse es nicht, Herr Landrat, im Gegenteil, ich benke daran. Gerade als königlicher Beamter — und auch als Mensch — halte ich es für meine Pflicht, alles zu thun, um der Not dieser Leute zu steuern, auf deren Arbeitskraft das Gedeihen des Staates beruht. Wenn es ihnen gut geht, geht's auch dem Staate gut; geht's ihnen schlecht, so geht's auch dem Staate schlecht! Darum — wenn ich mir erlauben dürste, den Herrn Landrat auf ein Mittel ausmerksam zu machen, das wenigstens sür den ersten Augenblick helsen würde, bis größere Zusuhr eingetrossen ist?"

Er sah jenem erwartungsvoll, fast bittend ins Gesicht. Der Landrat machte eine Bewegung des Zornes, aber er hielt an sich. Er warf hochmütig den Kopf zurück und wandte sich

halb ab.

"Sprechen Sie!"

Die drei Begleiter Nottorps waren an der Thür stehen geblieben. Nun traten sie mit neuer Hoffnung wieder näher.

"Wir haben die Steuerkasse, Herr Landrat!" sagte der Einnehmer nach einer kleinen Pause der Ueberlegung. "Wenn der Herr Landrat Besehl geben möchten, das Geld aus der Steuerkasse zu nehmen, Brot dafür zu kaufen und dieses Brot an die Armen zu verteilen, so würde dies für die nächsten Tage hinreichen!"

Er hatte es in einem ganz einfachen, absichtlich bescheibenen Tone gesagt, um die Reizbarkeit des Beamten zu schonen, um ihm die Zustimmung zu dem einzig Erfolg versprechenden Plane

leicht zu machen. Nun trat er wartend zuruck.

Etwas wie ein Blis war über das erregte Gesicht des Landrats gezuckt. Die Steuerkassel Ihm selbst hatte die Zusslucht zu ihr als letztes Wittel vorgeschwebt, wenn alles andere versagte. Nun aber —

Wieder kam ihm jenes Wort des Baters in den Sinn: "Der Nottorp muß fort!" Bot sich hier vielleicht die ersehnte

Belegenheit?

Wenn man den Heißblütigen reizte — ihm schien's ernst mit der Sache — vielleicht, daß er sich zu einem unüberlegten Schritte hinreißen ließ, zu einem Schritte, der, einmal gethan, ihm das Bleiben unmöglich machte, der ihn forttrieb —

Und so wandte sich Landrat Drefler zu Karl von Rottorp zurück mit einer schnellen Bewegung, wie überrascht von der

Ungeheuerlichkeit des Borichlages.

"An das Geld der Steuerkasse denken Sie? Haben Sie vergessen, daß sie Eigentum des Staates ist? Wie können Sie verlangen, daß ich zu einer solchen Eigenmächtigkeit meine Hand biete?"

Karl von Nottorp sah ruhig auf.

"Die Not ist ein zwingender Grund, Herr Landrat! Ich bin überzeugt, daß die Regierung den Schritt nachträglich guts heißen wird!"

Jener lachte voll verletendsten Sohnes.

"Sie sind überzeugt? Ja, Herr Einnehmer, Sie erlauben wohl, daß ich an dem Eindruck Ihrer Neberzeugung auf meine Borgesetten zweisle! Wo kämen wir hin, wenn jeder einsache Steuereinnehmer über die ihm anvertrauten Gelder nach Belieben versügen dürste! Nebrigens ist es gut, daß Sie mich daran erinnern. Die Kasse darf unter diesen unsicheren Verhältnissen nicht unbeschützt in einer Privatwohnung verbleiben. Ich gebe Ihnen daher auf, sie spätestens dis zum heutigen Abend an mich einzuliesern. Sie bleibt dann hier auf dem Amt. Sie haben verstanden, Herr Einnehmer? — Schön, dann habe ich Ihnen nichts mehr zu sagen!"

Er machte eine verabschiedende Bewegung nach der Thür. Karl von Nottorp atmete schwer. Mit Mühe nur hielt er einen Ausbruch seines Zornes zurück. Aber seine Hände ballten sich unwillfürlich, als er nahe an den Landrat herantrat, und seine Stimme klang dumpf, drohend, wie mit einem Entschlusse ringend.

"Noch einmal, Herr Landrat Drefler," sagte er gepreßt, die Worte einzeln herausstoßend, "es ist das einzige Rettungs= mittel! Genehmigen Sie, daß davon Gebrauch gemacht'wird?"

"Ich genehmige es nicht!"

"Und diese Armen, diese Berzweifelten, Halbverhungerten sollen so wieder fortgeben, mit leeren Händen, ohne Hoffnung?"

"Ich fann nichts thun! Sie sollen wiederkommen, wenn

es Zeit ift!"

Der Einnehmer murbe totenblaß.

"Dann, Herr Landrat Dreßler," schrie er mit schneibender Stimme auf, "die Berantwortung für das, was tommt, auf Ihr Hand!"

Er winkte den Dreien, zu gehen. Er selbst folgte ihnen ohne ein weiteres Wort. Landrat Drefler sah ihnen nach. Ein seltsames Lächeln lag auf seinem starren Gesicht. Ein Lächeln, das seine sonst kaum sichtbare Aehnlichkeit mit seinem Vater plöglich klar hervorhob.

Er kehrte zu seinem Plate hinter dem Fenstervorhang zurück und spähte hinab. Unbeweglich stand dort unten noch immer die Menge, die blassen Gesichter zu ihm emporgereckt, als leuchte von hier zu ihnen herab eine unsichtbare Sonne.

Als der alte Bauer, der voranging, die Thür zur Freistreppe öffnen wollte, hielt Karl von Nottorp ihn zurück. "Wartet noch!" Er zog das wenige Geld hervor, das

"Wartet noch!" Er zog das wenige Geld hervor, das er bei sich trug, und verteilte es unter die Drei: "Kauft euch Brot dasür. Aber bleibt hier im Hause, bis ich die Eurigen sortgeführt habe. Es gilt, vorsichtig zu sein. Wenn sie sogleich erführen, daß es keine Hilse für sie giebt, würden sie sich vielleicht zu Ausschreitungen hinreißen lassen. Und das darf nicht geschehen. Zu all' dem Schweren, was sie drückt, darf nicht auch noch ein aussichtsloser Kampf mit der Obrigkeit kommen. Das würde das Unglück voll machen. Wartet also

hier, bis sie fort sind. Und dann schweigt gegen jeden über das, was ihr hier gehört habt! Der Landrat meint es nicht so schlimm; er wagt nur nicht selbständig zu handeln. Er bedarf erst der Genehmigung seiner Vorgesetzten. Und die Regierung meint es gut nit euch, sie wird euch nicht im Stiche lassen. Nur ausharren müßt ihr und Ordnung halten. Und schweigend das Schwere tragen. Ihr wißt ja, nach guter, alter Nottorper Art!"

Er schüttelte ihnen die Hände. Der alte Bauer sah ihn

aufmerksam an.

"Herr Baron," sagte er zögernd, besorgt, "was wollen Sie thun? Sie wollen doch nicht das thun? Nicht das?"

Er sagte es nicht gerade heraus, was er meinte. Nach Bauernart verschloß er seine Gedanken in sich hinein, es den anderen überlassend, sie zu erraten. Aber Karl von Nottorp verstand ihn. Etwas wie ein Lächeln der List spielte um seine klaren Augen, einer guten List.

"Was fragt ihr nach dem, was ich thun will?" erwiderte er mit freundlicher Ablehnung. "Ich will thun, was gethan werden muß. Aber ich will es so thun, daß niemand

dafiir verantwortlich gemacht werden kann!"

Der Alte nickte bedeutsam.

"Niemand, Herr? Auch nicht Ihr felbit?"

Jenes Lächeln einer guten List verschwand von Karl von Rottorps Gesicht, um einem anderen Platz zu machen, einem leuchtenden, aus der Tiefe des Herzens heraussteigenden Lächeln. Sein Gesicht strahlte, seine Augen lächelten leuchtend ins Leere, als erblickten sie dort eine wunderbare, winkende, lächelnde Gestalt.

Ihm winkte sie, ihm lächelte sie. Durch dunkle, ringende Wolkenschatten ftrebte sie leuchtend empor und winkte ihm, daß

er folge.

Regine! ---

"Ich bin ein einsamer Mann!" sagte Karl von Nottorp, und es sag kein Hauch von Bedauern in seinen Worten. "Ich stehe allein! Und die einsam und allein sind — wenn die nicht thun, was gethan werden muß, wer soll es sonst thun?"

Der alte Bauer sah ihn schweigend an. In seinem hart= 38. Haus-Bibl. II, Band v. 65 gemeißelten Geficht zuckte es. Und plöglich beugte er fich auf Karl von Nottorps Hand und fußte fie. Schweigend trat er bann zuruck zu den anderen und sah jenem nach, wie er ging.

Ein anderer Blick war's, als der des Mannes dort oben

hinter dem Vorhang.

Karl von Nottorp ging hinaus. Und da er ins Freie trat, war's ihm, als schwebe sie vor ihm her, jene wunderbare, winkende, lächelnde Gestalt. Durch dunkle Wolkenschatten.

Zwei Stunden später ging Karl von Nottorp abermals durch die Stadt, dem Landratsamte zu. Durch menschenleere, ruhige Straßen. Nicht mehr erklang der schleppende, müde Schritt der Hungernden auf dem vereisten Pflaster, nicht mehr der Notschrei.

Wohl schwebte der dunkle Wolkenschatten noch über dem Thal, noch schaute Frau Sorge aus blassen Augen beutespähend herab, raunte sie den Geschöpfen die Angst vor dem Kommenden in das Herz. Aber ihre zum Geißelhiebe erhobene Hand war ausgehalten, ehe sie herniedersuhr. Drohend ragte sie zwar noch empor, aber nicht heute würde sie niederfallen. Nicht heute, nicht morgen. Frist war gewonnen, bis stärkere Kraft ihr die Geißel ganz entwinden würde. Neue Hoffnung lebte.

Der sie zum Leben erweckt, ging nun abermals den Weg, den er an diesem Tage schon einmal gegangen. Nur war's kein Bittgang mehr, ein Gang der Berantwortung, des Gerichts.

Er wußte es, was er gethan. Die Bücher, mit toten Jahlen gefüllt, die er unter dem Arm trug, sagten es ihm, die eiserne Kasse, die in seiner Hand hing. Auch jene Fenster sagten es, an denen er vorüber ging.

"Es war Brot in den Fenstern!" Hatte der alte Bauer vor zwei Stunden zu Landrat Drefiler gesagt, langsam, schwersfällig, dumpf, mühsam sein wildes Verlangen bemeisternd.

"Ja, Herr, Brot!"

Nun war das Brot nicht mehr in den Fenstern. (Hortsetzung folgt.)



# **EEEEEEEEE**

## Aus dem Herzensleben berühmter Männer.

Die Liebe eines Revolutionärs.

Von Dr. Heinrich Laufenberg.

(Nachbruck verboten.)

amille Desmoulins Name ist in den Annalen der französischen Revolution mit flammenden Lettern eingegraben. Er war es, der am 12. Juli 1789 im Garten des Palais Royal zu Paris als erster die Menge sich zu bewassen aufrief und so mit den Anssühren zum Sturm auf die Bastille gab, dei dem er zu den Anssühren zählte und in den vordersten Keihen socht. Unstreitig der kähligste Publizist, den die Kevolution hervorgebracht, hat er, allen Strömungen hingegeben, zum Sturz des Königs und der Gironde ein gewaltiges beigetragen, war es zum großen Teil der Macht seines Wortes zu danken, wenn die untersten Bolksichichten den konstitutionell gesinnten Mittelsassen, gegenüber die Sinführung einer auf voller demokratischer Krundlage ruhenden Republik ins Werk zu serwochten. Aber nichtsbestoweniger schlug in der Brust dieses begeisterten Nevolutionärs ein weiches und gefülstwilks Herische Gegescher Erlebe von seiner Battin Lucile Duplessis die Geschichte einer Liebe von seltener Tiese und Junigseit, von seltenem Glück und seltener Teagis.

Lucile Duplessis war die Tochter eines reichen, in den Geld= freisen ber Sauptstadt hochangesehenen Parifer Raufheren, und lange genug hat der Bater ihre Sand dem armen Werber vorenthalten. Acht volle Nahre maren die Liebenden, wie aus den Briefen, die Desmoulins aus dem Gefängnis des Luxembourg an feine Gattin richtete, hervorgeht, auf mehr oder minder heimliche Zusammenfünfte in dem Garten eben diefes Gebäudes oder auf die Botschaften angewiesen, die fie fich durch Vermittelung eines in dem Saufe von Luciles Bater vertehrenden Abbes zukommen ließen. Endlich aber überwand ihre Standhaftigkeit in Berbindung mit dem ausgleichenden Einfluß von Luciles Mutter den Widerspruch des Baters, eine Wendung, die dem jungen Paare trop des bisherigen langen Sarrens doch überraschend gekommen zu fein scheint. Desmonling felbft berichtet hieriiber in einem Briefe, in dem er feinen Bater um die Ginwilligung zu feiner Che mit Lucilie angeht. "Da Herr Duplessis," so schreibt er, "zwanzigtausend Livres Rente besist, war er bisher meinem Glücke entgegen; er hatte sich durch die ihm gemachten Angebote blenden laffen. Co wies er einen Werber, ber mit 100 000 Francs fam, ab und Lucile, die bereits 25 000 Livres Rente ausgeschlagen,

65\*

machte es gleichfalls keine Mühe, ihm ben Abschied zu geben. Dieser eine Zug wird Ihnen genügen, sich ein Bild von ihrem Charakter zu machen. Nachdem ihre Mutter sie mit gegeben, führte sie mich gleich in ihr Zimmer. Ich werse mich zu Luciles Füßen; siberrascht, sie lachen zu hören, hebe ich die Augen; die ihrigen waren in keinem besseren Zustande als die meinigen; sie war ganz in Thränen gebadet und weinte heftig und unterdessen lachte sie noch. Nie habe ich ein so entzückendes Bild geschen, und nie hätte ich geglaubt, daß Natur und Empfindung diese beiden Kontraste zu bereinigen bermöchten." Schon nach wenigen Tagen sand furz vor Weihnachten des Jahres 1790 be Vermählung des jungen Paares statt, die in den aristokratischen Kretsen von Paris einen Sturm der Entrissung und über Lucile und ihre Mutter das böseste Gerede hervorries. Die Trauung vollzog







Lucile Desmoulins, geb. Dupleffis.

ein früherer Lehrer Desmoulins aus dem Collège Louis le Grand, der Abbe Berardier, während Danton und Robespierre, mit welch' letterem Desmoulins aus der genannten Schule her eine enge Jugendfreundschaft verband, als Zeugen fungierten. Das neue Hein des gefürchteten Bolksmannes aber, den fogar Mirabeau, um ihn sich günftig zu kimmen, zu Versalles in seiner unmittelbaren Nähe gehalten, hatte des Königs eigener Bruder, der Herzog von Orléans, auf das prächtigte herrichten lassen.

Die Chewar von ungetrübtestem Glück, zeigte sich doch Desmoulins seiner schönen und liedenswürdigen Gattin gegenüber von einer Zartheit und Schwäche, die mit seinem politischen Auftreten zu die Beit auf das schärsste kontrastiert. So vermochte er es, wiewohl er den Banterott der Assignatenwirtschaft schon in den Anfängen voraussah, nicht einmal über sich, mit seiner Frau, deren gesantes

Heiratsgut im Betrage von 100000 Francs in Papieren auf die Stadt Paris angelegt war und die sich in Vermögensangelegenheiten lediglich von ihrem Vater beraten ließ, ernstlich über eine anderweitige Anlage der Mitgist zu reden. "So groß ist," heißt es in einem Briese an seinen Vater, der ihn offenbar darum angegangen hatte, ihm aus dem Vermögen Lucises zur Tilgung von Schuldverpslichtungen zu verhelsen, "so groß ist meine Furcht, meine Frau zu betrüben, das ich nicht ein einziges Mal davon gesprochen habe, ihre Nententitel gegen andere einzutauschen, da ich wohl weiß, daß sie darein niemals willigen würde. Denn ich betrachte den häuslichen Frieden und die eheliche Einigkeit als ein Gut, dem man selbst das Vermögen opfern muß, zumal es sür mich leichter wäre, in einer Tonne zu seben, als in einem

Palast, wo ich mit meiner Frau disputieren mußte."

Um 6. Juli bes Jahres 1792 ward Desmoulins, um fein häusliches Blück vollständig zu machen, ein Sohn geboren, der auf der Munizipalität die Namen Horace Camille erhielt. Aber je ungestörter und reiner der Friede in seinem Sause, um so eifriger gab er sich der Revolution hin, die eben in diefer Zeit ihren blutigen Charafter zu entfalten begann. Es folgten die Ginnahme der Tuilerien und die Gefangennahme des Königs am 10. August, die Danton zum Justigminister und Desmoulins zu feinem Siegelbewahrer machten, die Septembermorbe, für bie ber lettere jum Teil gleichfalls die Berantwortung trägt, sein Gintritt in ben Convent als Deputierter für Paris, ber Brozes bes Königs, für beffen Tob er ftimmte, ber Sturz ber Gironbiften, beren Ansehen er mehr noch als seine Freunde von der Bergpartei im Convent burch seine Histoire bes Briffotins bor ber Deffentlichkeit untergrub und ins Wanten brachte. Nach bem vollen Siege ber Demofratie über ben Conftitutionalismus ichloß sich Desmoulins ber Gruppe ber Indulgents, der Gemäßigten an, beren Saupt Danton war, und die ihren Gegenpol in der ultraradifalen Fraktion der Bebertiften fand, Barteien, bie Robespierre geschickt die eine durch die andere zu fturgen verstand. Nachdem zuerst die lettere aus dem Wege geräumt, wurden in der Nacht zum 31. März bes Jahres 1794 auch die Anhänger Dantons, unter ihnen Camille Desmoulins, verhaftet.

Aus ben ersten beiben Tagen ber nun folgenden Kerkerhaft, die seinem Prozes und seiner Hinrichtung vorangingen, besiten wir vier Briese, die seine Gedanken unablässig mit Weib und Kind beschäftigt zeigen und zu dem Ergreisendsten gehören, was ein liebendes Herz in der Todesqual jemals geschrieben. "Mein Schickslaft," so heißt es in dem ersten, "lenkt in meiner Gefangenschaft meine Augen zurück über seinen Garten, wo ich 8 Jahre meines Lebens verdrachte, dich zu sehen. Ein slücktiger Blick über den Luxembourg erweckt in nitr eine Menge von Erinnerungen an unser Liebesglück. Ich besinde mich in strenger Ginzelhaft, aber nie war ich in Gedanken, in der Einbildung, sa selbst dem wirklichen Gestühl nach näher dei die Beillet, um dich um das Allernötigste zu ditten. Aber die ganze Beit meiner Haft will ich damit zubringen, an dich zu schreiben,

denn für etwas anderes, ober gar zu meiner Berteidigung, brauche ich die Feber nicht anzurühren. Meine Rechtfertigung ift voll und gang in meinen 8 Banben republikanischer Schriften enthalten. Sie find ein gutes Ruhekissen, auf dem mein Gewissen einschlummert in ber Erwartung bes Richterspruchs und ber Nachwelt. O meine Gute, schreiben wir von etwas anderem. Ich werfe mich auf die Kniee, und breite die Arme aus, um bich zu umfangen; ich finde bich nicht mehr, meine Guge, und die arme Daronne.1) — Sende mir einen Waffertopf, bas Blas, auf bem fich ein C und D, unfere beiben Ramen, befinden, ein Baar Lafen und jenes Buch, bas ich vor wenigen Tagen zu Charpentier gekauft; . . . es handelt von der Unfterblichkeit der Seele. Ich muß mich davon überzeugen, daß es einen Gott giebt, ber gerechter ift als die Menschen, und bag es mir nicht fehlen fann, bich wieberzuschen. Rege bich nicht zu fehr über meine Einfälle auf. Noch verzweifele ich nicht an den Menschen und an meiner Befreiung . . . Ich fann euch nicht umarmen, aber an ben Thränen, die ich vergieße, scheint es mir, als hielte ich euch noch an meinem Bufen."

Der bei weitem umfangreichste im Gegenfat zu biefem und ben beiden folgenden Schreiben, bon benen bas eine offenbar am Abend bes erften, bas andere am Morgen bes zweiten hafttages gefchrieben ift, aber auch ber am meiften ans Berg greifende ift ber vierte und lette Brief. Desmoulins hatte Lucile um ihr Bild und eine Strahne ihres Haares gebeten. In jertem letten Schreiben wiederholt er feinen Wunsch. "Aber vor allent, ich beschwöre dich, meine Suße, schicke mir bein Bild. Möge ber Maler Mitleid mit mir haben, ber ich nur leibe, weil ich zu viel Mitleid mit anderen befaß; möge er dir zwei Sigungen täglich gewähren. In den Schrecken meines Gefängnisses wird der Tag, an dem ich dein Bild erhalte, für mich ein Freudentag, ein Tag des Rausches und des Entzüllens sein. Unterbeffen aber fende mir eine Lode bon beinem haar, bamit ich fie auf meinem Herzen trage, meine teuere Lucile. Go bin ich benn auf die Zeit unserer ersten Liebe gurudgekommen, wo jeder burch die bloke Thatjache mir Interesse erregte, daß er bei dir ein= und ausging." Bei der Niederschrift dieses letten Briefes ward er von den Commissaren des Revolutionstribinals, die ihn zu verhören kamen, unterbrochen, so daß derselbe in mancher Beziehung als ein politisches Testament gelten kann. "... 3ch hatte eine Republik erträumt, die alle Welt verehrt haben murbe. Ich habe nicht glauben konnen, daß die Menschen so wild und ungerecht wären . . . Ich banke meinen Mörbern bafür, baß fie mich sterben laffen mit Danton und Philippeaux; und ba unfere Amtsgenoffen feige genug gewesen, uns im Stiche zu laffen und auf die Verleumdungen zu hören, die ich nicht fenne, die aber gewiß zu den gröbften gehören, fo tann ich fagen, daß wir als die Opfer unferes Mutes fterben. die Berräter

<sup>1)</sup> Rojename, ben Desmontins Queiles Mitter ju geben pflegte.

zu entlarven, und unserer Liebe für die Wahrheit. Wir können das Zeugnis mit uns nehmen, daß wir als die letzten Republikaner dahingehen. . . . . Lebe für meinen Horace, sprich ihm von mir. Du wirst ihm sagen, was er von mir nicht högen kann, daß ich ihn berzlich würde geliebt haben. Trop meiner Todesqual glaube ich, daß es einen Gott giebt. Wein Blut wird meine Fehler auslöschen, die Schwächen der Menschheit; und was Gutes in mir war, meine Tugenden, meine Liebe zur Freiheit — Gott wird sie bekohnen. Ich werde dich eines Tages wiedersehen, Lucile, Annette! Dersühlvoll wie ich war — ist denn der Tod, der mich von dem Andlick so vieler, Werden befreit, ein so großes Unglück? Lebe wohl, meine Süler, weine Ebeen, meine Seele, meine Gottseit auf Groen! Ich sasse wieden Wenschen giebt. Lebe wohl, Lucile, meine Lucile, meine teure Lucile! Lebt wohl Horace, Annette, Abele. Dech wohl, mein Bater. Ich sich sehe sie noch meine sielle Bebt wohl korace, Annette, Abele. Dech wohl, mein Bater. Ich siehe sie noch meine innig Geliebte, meine Lucile. Weine gefesselten Hönde umarmen dich und mein Haupt im Sande läßt noch auf dir seine sterbenden Augen ruhen."

Am 4. April bereits warb er, ber bis zum letten Augenblick an seine Berurteilung nicht zu glauben vermochte, gemeinsam mit seinen politischen Freunden zum Blutgerüst geführt. Queile suchte, um ihn zu befreien, einen Bollsaufstand zu erregen. Sie wurde angeklagt, in eine angebliche Gefängnisderschwörung verwickelt gewesen zu sein; berurteilt, fosgte sie ihrem Gatten schon am 13. desselben Monats auf das Schafott.



<sup>2)</sup> Mabame Dupleffis.

<sup>3)</sup> Comefter Luciles.



## Deutsche Dichtergruße.



## Boldene Hochzeit.

Don Otto Julius Bierbaum.

Er:

Tas hat mir Frieden gebracht,
Alein Leben eingehürdet?
Was hat mich froh gemacht,
Alein Berz unrastentbürdet?
Was hat meinen Herbst, meinen harten Herbst
Zu helsem Lenz gelichtet?
Was hat meines Lebens keuchenden Kamps
Zu leisem Lied gedichtet?
Das hat dein holdreich Herz gethan
Und deine süßen Augen, die
Alein Leben übersonnten.
Sieh, sieh mich mit den Augen an,
Die solche Wunder konnten!

#### Sie:

Was hat mich stolz gemacht, Meinem Leben Stand gegeben? Daß ich bei Tag und Nacht Hir dich, dich durfte leben! Was hat mein Herz, mein ängstliches Berz Mit fröhlicher Kraft umschmeidet? Was hat mich alte, schwache Frau Bis heute froh begleitet? Das thaten die starken Hände dein Und deine guten Augen, die Hus Liebe stumm mir dankten.

Schließ mich in beine Urme ein, Die mich mit Slück umrankten!

### Beibe:

Es kommt die Aacht, es nahet an Mit leisem Schritt der bleiche Mann, Der keinen je vergißt. Wir nehmen beid' ihn an der Hand: Hühr' uns, o Tod, in jenes Land, Wo unsres Kindes Seele ist.



# An der Wiege der Menschheit.

Altes und Neues über Cand und Leute in Ufghanistan.

Don Dr. R. Ernft.

(Nachdruck verboten.)



ie neuerc Forschung läßt es in hohem Maße zweifels haft erscheinen, ob die scit Jahrhunderten geltende Annahme, die Heimat der ersten Menschen sei in Nien zu suchen, zutreffend ist. Wehr und mehr greift

die Ansicht Plat, daß in jenen Gegenden, in denen heute nicht die geringste Spur von tierischem oder pflanzlichem Leben sich findet, die Wiege der Menschheit gestanden habe. Man glaubt, daß die Regionen des ewigen Eises am und um den Nordpol herum vor Tausenden und Abertausenden von Jahren von milder Luft und wohlthuender Wärme erfüllt gewesen seien, und erst mit der allmählichen Bereisung des Erdballs hätten die Bedingungen des organischen Lebens in der Polargegend aufgehört. Indessen giebt es auch viele Gelehrte, die an der ursprünglichen Annahme festhalten, daß Afghanistan und vor allem das in diesem Lande gelegene klassische Batriana, das heutige Balch in Turkistan, also das Gebiet am Nordwestabhange des Hindukusche Gebirges, den ersten Menschen zum Ausenthaltsort gedient habe.

Unterstützt wird diese Ansicht durch die Mythen und Sagen Baktrianas selbst. Danach war Balch, die Hauptstadt des Landes, von Adam nach der Vertreibung desselben aus dem Paradies errichtet. Die Muselmänner, welche die zu Bamjan gehörenden Gebiete bevölkern, behaupten, daß der Ort so ge-

nannt werbe, weil Adam und Eva, nachdem sie aus dem Paradies vertrieben und lange Zeit gesondert umhergeirrt waren, hier zufällig zusammentrasen und einander mit Umarmungen begrüßten; darum wird denn dieser Ort Bahla (Balch) oder, in veränderter Form, Bahlaca genannt, was "Ort der Begrüs

بعب سطوقو

Babib Ullah, der neue Emir von Ufghanistan.

ßung" bedeutet. Eine Bariation zu dieser Legende erzählt, daß die Stadt durch Rajumars errichtet worden sei, den ersten persischen Herricher aus der

Dynastie der Pischdadier. Bon muselmännischen Schriftstellern

Schriftstellern wird Rajumars und Adam als eine und dieselbe Persönlichteit angesehen; es war das somit nicht nur der erste persiche Rönig, sondern auch der erste Mensch.

Die gleichen muselmännischen Schriftsteller erz zählen hierbei, daß Kajumars einen Bruder ge-

habt habe, und bringen die Begründung der Stadt in Berbindung mit diesem Umstand. Der Name der Stadt wird von dem Ausruf des Kajumars abgeleitet, mit welchem er seinen Bruder begrüßte, — Bal-akh! ("Wahrlich, das ist mein Bruder!")

In der Stadt Balch (Baktra) soll auch Abraham gelebt haben, der von hier aus in das Land Kanaan zog. Die Sage ist in mündlicher Ueberlieserung von den Afghanen erhalten worden. Dieser Sage zufolge ist der Amu einer der Flüsse, die dem Paradies entströmten.

Um das Jahr 1000 v. Chr. ftif= tete Barathuftra (Boroafter) in Baftrien die Bend=Religion. Schon 600 fam das Land unter die Herrschaft der Meder und mit diesen unter die= jenige der Berfer. Alerander der Große brachte es mit dem übrigen perfischen Reiche unter feine Bot= mäßigteit. Bei der Teilung des alexandrischen Weltreichs fiel Battrien an Die Seleutiden, boch machte sich der Statthalter Diodotos 256 v. Chr.



Abdurrahman, der verstorbene Emir von Ufghanistan.

unabhängig, indem er ein selbständiges Königreich Baktrien gründete. Doch schon 127 erlag dasselbe den Angriffen des turanischen Stammes der Saken, die dis zur Mündung des Indus hin das indosstythische Reich gründeten. Später war Baktrien ein Bestandeteil des Reiches der persischen Sassanden, des arabischen Kalisats, dann seit dem 10. Jahrhundert verschiedener türkischer und mongostischer Dynastien, später endlich der Afghanen, die zuerst in der

Geschichte der Kriegszüge des Mahmud von Ghusni (Guzni) als tapsere Verbündete der Ghasnawiden genannt werden. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts errichtete Achmed Schah ein eigenes afghanisches Reich, das aber 1823 zersiel; mit dem Tode seines Sohnes Mahmud erlosch die Duranai-Dynastie, deren Gründer er war. Orei Brüder, aus dem Stamme der Barakzai, teilten sich nun in die Herrschaft; an der Spitze stand der älteste von ihnen, Dost Mohammed, als der Besitzer von Kabul. Unter nichtigem Vorwand wurde derselbe 1839 von den Engländern mit Krieg überzogen, die, nachdem die Festung Guzni durch



Kabul, die Bauptftadt von Ufghaniftan.

Berrat gefallen, den Thronanwärter Shuja-Schah in Kabul als Herrscher einsesten. Dost Mohammed, in hilstoser Lage jenseits des Drus, gab sich zwar den Engländern gefangen, aber desto thätiger zeigte sich sein schlauer Sohn Alber, der sich an die Spize einer weitverzweigten Berschwörung stellte und die Feinde vertrieb. Auf dem Kückzuge erlagen gegen 16 000 Briten der Kälte und dem Gemetzel der Afghanen. Eine Anzahl Offiziere und mehrere Frauen ergaben sich freiwillig und wurden erst im September 1842 von ihren Landsleuten aus der Gesangenschaft befreit. Seit 1880 saß Dost Mohammeds Enkel, Emir Abdurrahman, ein Schützing Englands, auf dem Throne Afghanistans, und unter ihm ist auch — im Juli 1888 — eine Beilegung

des Grenzstreites zwischen England und Rugland zu stande gekommen.

Nach 21 jähriger Regierung ist Abdurrahman zu seinen Bätern versammelt worden. Auf dem Sterbebette bezeichnete er seinen ältesten Sohn Habib Ullah ("Gottes Liebling") als Thron-



DwatoisPag in Ufghaniftan.

folger. Derselbe hat eine lange und ernste Schule durchmachen müssen, in der er sich sür sein jeziges hohes Amt eingehend vorsbereitet hat. Er ist 30 Jahre alt und soll ein außerordentlich energischer, gerechter und gewissenhafter Fürst und Mensch sein. Händig hat er früher Gelegenheit gehabt, als Stellvertreter seines Baters in Kabul und im Lande die Achtung seiner Landsleute sich zu erwerben. Schon im Jahre 1888, als Abdurrahman in

ben Prieg ziehen mußte, zeigte ber siebzehnjährige Sabib UUah als vollberechtigter Regent Thatfraft und furchtloses Bilicht= bewußtsein, besonders in der Unterdrückung innerer Aufstände. Ohne Leibwache oder sonstigen Schutz tauchte er hoch zu Roß mitten unter den revoltierenden Soldaten auf und stellte durch Umficht und Energie die Rube wieder ber. Seit jener Beit fette der Emir unbegrenztes Bertrauen in feinen alteften Sohn, übertrug ihm den stellvertretenden Borfit in den großen Staats= ratssitzungen ("Durbars") und that alles, um ihn zu einem starten und vernünftigen Herrscher zu erziehen. Natürlich ist Habib Ullah glücklicher Chemann, und zwar nach afabanischer Von den schönen Töchtern des Landes hat Sitte mehrfacher. ihm sein sorgsamer Bater die schönsten ausgesucht, und heute besitt der junge Emir nicht weniger als neun Chefrauen und eine gange Schar von Rindern, von denen jedoch nur zwei oder drei eine beffere Erziehung genichen. Als am Tage der Beerdigung Abdurrahmans der Obertadi in öffentlicher Staats= ratklikung den Turban um das Haupt Habib Illahs wand und ihn als Emir begrüfte, da hielt der junge Berricher eine Rede. worin er erklärte, er gedenke die Grenzen bes Reiches feines Baters zu schützen, fie weder zu vergrößern noch verkleinern zu laffen. Bei feiner Thatfraft ift zu erwarten, dag er den "fetten Biffen", wie fein Vater Afghanistan nannte, weder England noch Rukland überlassen wird.

Bezeichnend für die hohe Intelligenz Abdurrahmans sind zwei als wahr verbürgte Anekdoten, die seine Aerztin, Miß Lillian Hamilton, selbst erzählte. Eines Tages sagte der Emir, der als echter Muselmann natürlich seinen Glauben für den besten hielt, aber Andersgläubigen gegenüber sehr duldsam war, nach einem längeren Streite mit dem weiblichen Toktor über eine religiöse Frage: "Es lohnt sich wirklich nicht, darüber in Jorn zu geraten. Bringen Sie mir jeht lieber sene große chinesische Base her und sehen Sie sie hier auf den Tisch. Und nun sehen Sie sich mir gegenüber und sagen Sie mir, ohne die Base zu berühren, was Sie sehen." — "Ich sehe einen grünen Trachen," antwortete Miß Hamilton. — "Durchaus nicht," sagte der Emir, "es ist ein Meer mit allen Arten von seltsamen Tingen, mit Würmern, Seeschlangen und was weiß ich! Jeht hören Sie mich an,"

fügte er ernst hinzu, "denn ich weiß, was ich sage, und wenn ich sage, daß es nicht ein Drache ist, so ist es eben keiner." Dann sagte er halblaut: "In der Welt der Geister werden wir einst alle die beiden Seiten der Lase sehen können, und wir werden begreisen, daß alles salich ist für den, der nur die eine der beiden Seiten betrachtet." Ein anderes Mal nahm er von einer Schale, die vor ihm stand, eine Drange und beseitigte mit großer Geschicklichkeit seine goldene Uhrkette daran. Niß Hamilton



Mahommed Utber Khan, Sohn Dost Mohammeds, der 1842 die Engländer vertrieb.



Schah Shuja: Ool Moolk, wurde 1839 von den Engländern in Kabul als Herrscher eingesetzt.

saß dabei und — strickte Strümpse. Für einen Doktor eine etwas ungewöhnliche Beschäftigung. "Geben Sie mir jest das Ende Ihrer Wolle," sagte der Emir, und die Miß gehorchte. "Nun holt mir einen seidenen Faden und ein Stückhen Metallsdraht!" besahl er den Pagen. Nachdem er alles beisammen hatte, drachte er Wolle, Faden und Draht gleichfalls mit der Drange in Verdindung. Miß Hamilton schwieg und fragte sich innerlich, was dieses Kunststück bedeuten sollte. "Nun sehen Sie," dozierte der Emir von neuem, "ich nehme diese Kette, diesen Faden oder diesen Draht in die Hand, und es ist seine Gesahr vorhanden, daß die Drange heruntersallen könnte. Ein Faden ist stärker, der andere schwächer, aber alle halten sie die Drange. So ist es auch mit den Religionen. Die eine ist besser und

reiner, also ftärker, als die andere, aber alle dienen dazu, die Herzen der Menschen an den einen wahren Gott zu fesseln. Selbst die schlechteste ist noch zu etwas aut!" —

Ein, Bolt, das so kluge Fürsten hervorzubringen vermag, braucht seinen Blick nicht in die Vergangenheit zu versenken, sondern hat auf eine selbständige Zukunft Anspruch, und da es bei dem früher oder später unvermeidlichen Zusanmenstoß Englands und Rußlands in Mittel-Asien noch eine wichtige Rolle zu spielen bernsen ist, so wird es unsere Leser zweisellos inter-



Seftung Sugni in Ufghaniftan.

effieren, einiges Nähere über Land und Leute in Afghanistan zu ersahren.

Ehe man Kabul, die ftark befestigte Residenz des Emirs, erreicht, muß man zahlreiche Pässe überschreiten, die teils über den Hindukusch, teils über die vom Pamir, dem "Dache der Welt", ausgehenden gewaltigen Bergketten führen und einen natürlichen Schutzwall bilden gegen das Andringen äußerer Feinde. Joch auf Joch, Klippe auf Klippe türmt sich übereinander und starrt in wilder Nacktheit zum Hinmel empor; viele Felsen hüllen ihre Häupter in den blendenden Glanz des ewigen Gises und einzelne dieser Kolosse erreichen eine Höhe von mehr als 14 000 und 15 000 Fuß. Von der wilden Großartigkeit der

Formationen im Norden Afghanistans betam die ruffische Befandtschaft einen Begriff, Die 1878 den Emir auffuchte; fie



fand die Riefen der Schweizer Bergwelt an Sohe vielfach übertroffen.

Natürlich wirft die Natur auch auf den Charakter der Bewohner. Ift auch das Regiment des Emirs ein despotisches, so haben sich doch die verschiedenen Stämme, die unter dem Il. Baus-Bibl. II, Band V.

Sammelnamen "Afghanistan" vereinigt sind, ihre Unabhängigkeit gewahrt, und der Emir ist in seinem Berhältnisse zu ihnen ganz darauf angewiesen, mit den Vornehmen und Führern des Volkes im Einvernehmen zu bleiben.

Am stärksten ist dieser Selbständigkeitsdrang ausgeprägt bei dem Stamme der Jusufzai, welche den Osten des Landes bewohnen. Denn diese dulden nicht einmal einheimische Khane über sich, sondern es wählt jedes Dorf oder Geschlecht einen aus seiner Mitte, gewöhnlich den Reichsten und Angesehensten, zum Vorsteher. In seiner Wohnung finden dann die gemeinsamen Beratungen statt, und die Männer sinden sich hier wie in einem Klub zusammen, um zu schwagen und die Wasserpseise, welche in der Runde umgeht, zu rauchen.

Freiheitsgefühl und Tapferkeit sind stets mit einander gepaart. So auch bei den Afghanen. Seit Urzeiten sind sie tapfere Krieger und — kühne Käuber. Die Flinte und das lange Afghanenmesser verläßt sie nicht, mit ihrem Pferde sind

fie fest verwachsen.

Alls besonders wild gilt der Stamm der Afridi. Es sind hagere, aber mustulöse Leute, mit hohen Nasen und Backenstnochen und von ziemlich dunkler, rötlicher Gesichtsfarbe. Sie gehen immer bewaffnet, und das Messer sehlt nie in ihrem Gürtel. Sie gehören jedenfallszuden ungebildetsten derafghanischen Stämme und sind berüchtigte Wegelagerer, wozu ihnen der Kaibarpaß die beste Gelegenheit giebt.

Von den westlichen Stämmen ist der bedeutendste der Stamm der Duranai, der alle afghanischen Stämme an Zahl und Ausdehnung übertrifft. Lange Zeit führte dieser Stamm die Oberherrschaft, so daß nach ihm die afghanische Wonarchie auch kurzweg die Duranai-Monarchie genannt wird. Er ist der geordnetste und civilisserteste Stamm der Afghanen und hat einen alten angestammten Adel, der ein patriarchalisches Regiment sührt und im Namen der Regierung die Ordnung aufrecht hält. Die Duranai-Gelleute, die in ihren Sitten und Gebräuchen schon mehr den verseinerten Persern gleichen, sind meist mehr gebildet und dem Luzus ergeben und das gerade Gegenteil von der Grobkörnigseit der östlichen Stämme, denen gegenüber sie die seiste der Regierung bilden.

Der nächstgrößte Stamm ist der der Ghilzai, in deren Gebiete auch die Hauptstadt Kabul und die Festung Guzni liegen. Sie sind ein unruhiges Volk und haben unter den Afghanen um ihrer Raubsucht willen einen üblen Namen. Seit hundert Jahren blieben sie stets durch den herrschenden Stamm der Duranai unterjocht. Gleichwohl sind die Ghilzai die zähesten und tapfersten der Afghanen und zeigten im Kriege von 1839 die verzweiseltste Tapferkeit. — Das Gesühl der Freiheit und Ungebundenheit durchdringt mehr oder minder alle Afghanen,



Ufghanische Waffen aus alteren Zeiten.

und bekannt ist die Antwort, welche ein alter Afghane seinerzeit dem englischen Gesandten Elphinstone am Hose von Peschawar gab, nachdem ihm dieser die Vorteile einer geordneten Regierung auseinandergeset hatte: "Wir sind zufrieden mit unseren inneren Zwistigkeiten, Streit und Blutvergießen, aber mit einem Herrn werden wir nie zufrieden sein!"

Der unabhängige Sinn wird dadurch genährt, daß weits aus die Mehrzahl der Afghanen immer noch Hirten sind; sie bauen zwar daneben etwas Land, aber das Hirtenleben wird doch vorgezogen und womöglich der Landbau den Tadschiks, den unterjochten Eingeborenen, überlassen; die

kultiviertesten Gegenden um Kandahar und Kabul sind daher meistens in den Händen von Tadschiffs.

Die Sitten der Afghanen sind äußerst einsach, aber doch mit einem gewissen Anstand verbunden; das kriechende Wesen der Indier ist ihnen ganz fremd, und auch dem Europäer

gegenüber betrachten fie fich als völlig ebenbürtig.

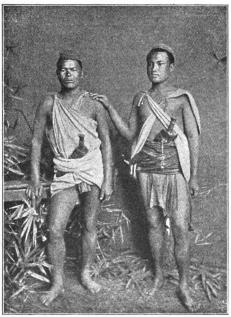

Ufghanische Krieger im Naturzustand.

Die Afahanen find alle Moham= medaner. Sie find mehr oder minder fanatisch, wie alle Mohammedaner, je nach ihrem Bil= dungsgrad; die gebildeten Alassen, die perfische und afahanische Dichter mit Borliebe lefen, find dagegen gegen An= dersgläubige duld= fam und nicht felten in religiösen Fra= gen gleichgültig.

Trog der Unnahme des Islam ist der Koran bei ihnen nicht in allgemeine Geltung als Gesetzbuch gekommen; die un-

abhängigen afghanischen Stämme hatten schon einen gewissen Gebrauch in ihren inneren Angelegenheiten ausgebildet, von dem sich ihr unbändiger Sinn auch durch die neue Religion nicht abbringen ließ; sie nennen das Paschtundal (Gebrauch der Afghanen) und es hat noch jetzt unter ihnen allgemeine Geltung. Dieser traditionelle Gebrauch bezieht sich hauptsächlich auf das Mein und Dein, auf Weidegerechtigkeiten, auf Entschädigungen bei Beschädigungen und körperlichen Verletzungen, sowie auf die

gestattete Selbsthilse und die Blutrache. — Höchst wichtig für den inneren Zustand eines Bolkes ist die Stellung der Frauen, die darum hier mit einigen Worten berührt sein möge, weil bei den Afghanen manche eigentümliche Erscheinung hierbei zu Tage tritt.

Sie kaufen ihre Frauen, wie so manche andere orientalischen Bölker, d. h. sie bezahlen dem Bater der Braut eine gewisse

Summe, je nach ihren Vermögens= verhältniffen. Im aanzen hänat es befonders bei ben ärmeren Maisen dabon ab. wann der Mann im stande ist, die geforderte Summe für eine Braut erlegen zu fönnen. Da die iungen Leute meist Belegenheit haben, fich kennen zu ler= nen. so werden häufig bei ihnen die Seiraten nach gegenseitiger Rei= gung geichloffen. Die jungen Leute legen sich oft große Opfer auf, um das Brautgeld erlegen



Ufghanische Krieger in Infanterie-Uniform.

zu können, ja, sie wandern sogar nach Indien, um dort schneller sich die nötige Summe zu erwerben.

Unter den asiatischen Bölkern sind die Afghanen die einzigen, bei denen das Wort "Liebe" in unserm Sinne vorkommt und verstanden wird; sonderbar ist es auch, daß "Liebe" bei ihnen "minah" (Minne) heißt. Die Vielehe kommt vor, aber nur bei den Vornehmeren und Reichen, sehr selten bei dem gemeinen Volke.

Söchst auffallend ift bei den Afghanen der Gebrauch, daß, wenn der Mann vor seiner Frau stirbt, es als Pflicht des Bruders des Verstorbenen gilt, seine Vitwe, wenn sie keine Kinder hat, zu heiraten. Weigert er sich, sie zu heiraten, so darf doch niemand sie ohne seine Zustimmung heiraten, was eine tödliche Beschimpfung wäre. Um dieser Schwagerehe willen haben schon manche Engländer die Behauptung aufgestellt, daß



Befangene Engländer im Kabuler Befängniffe nach Beendigung des britische afghanischen geldzugs (1842).

die Afghanen von den Juden abstammen; diese Sitte beweist jedoch noch nichts, und es muß als Uebertreibung bezeichnet werden, wenn man ihnen andere jüdische Sitten und Gebräuche hat zuschreiben wollen, die im Islam ihren Grund haben.

Die Erziehung der Frauen ist keineswegs so vernachlässigt, wie man etwa vernuten könnte, da die Afghanen sie nicht so eisersüchtig abschließen wie andere mohammedanische Bölker. Viele, besonders in den höheren Klassen, können lesen und schreiben; von einer Frau des Chatak-Häuptlings Kusch-hal

Khan, der lange in Indien gefangen saß, sind schöne Gedichte erhalten, womit sie die ihr von ihrem Manne zugesandten besantwortete.

Die Afghanen sind im ganzen ein wißbegieriges Bolk, weit mehr als irgend ein anderes asiatisches Bolk. Bei ihrem Bildungseifer und bei ihrem scharfen Verstande darf man wohl voraussagen, daß sie noch eine wichtige Rolle in der Geschichte der asiatischen Völker zu spielen berufen sind.





## Sinkende Sonnen.

Original=Roman von Georges Ohnet.

(2. Fortsetzung und Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

VI

els kam von Paillard heraus, wo er gefrühstückt hatte, als er vor dem Baudevilletheater ein Coupé halten sah, aus dessen Fenster ihm eine Dame zulächelte. Er erkannte die Gräfin von Terrenoire und trat mit

der Befliffenheit heran, zu der er als häufiger Gast des Hauses

verpflichtet war.

"Ich habe eben eine Loge für heute abend genommen," sagte die junge Frau. "Mein Mann wünscht die Rejane in dem neuen Stück zu sehen. Es heißt, sie wäre so leidenschaftlich darin . . . Merkwürdig, daß die Schauspielerinnen die Leidenschaft immer so start auftragen! Ich kenne viele Damen der Gesellschaft, die manche Abenteuer gehabt haben, doch ist das immer erst sehr viel später bekannt geworden . . . Zur Zeit hatte es niemand vermutet. Sie sahen aus, als wäre nichts passiert."

"Ja, Gräfin, bei Ihren Freundinnen handelte es sich darum, daß niemand die Komödie merkte, während die Kunst der Schauspielerinnen darin besteht, alles verständlich zu machen . . . "

"Bohin gehen Sie, verehrter Meister? Denn Sie werden auch nicht gern mit mir unter den neugierigen Blicken der Billethändler plaudern? Kann ich Sie irgendwo absehen?"

"Ich bin auf dem Wege nach der Atademie der Künste!" "Und ich will nach der Rue Bellechasse. Steigen Sie ein, ich sahre Sie dorthin."

Mcl3 sette sich neben die junge Frau, die zu ihrem Diener

sagte: "Quai Malaquais, vor dem Pont des Arts."

Während der Wagen dahinrollte, lehnte sich die Gräfin in ihre Ece zurück, blickte nach Mels aus ihren halb von den Lidern beschatteten Augen hinüber und sagte mit einer wegen des Straßenlärms noch schärferen Stimme als sonst: "Wic bestindet sich Mademoiselle Aufridi heute?"

"Danke, es geht ihr gut."

"Sie ist eine höchst eigenartige Persönlichkeit. Ich freue mich jeden Tag mehr, ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Schade, daß sie so ablehnend ist. Wird sie sich wirklich nicht zureden lassen und an einem meiner Montage zu mir kommen? Sie sollten sie mir wirklich bringen . . . Ich möchte sie mit ein paar sehr vornehmen, einflußreichen Damen bekannt machen, mit Madame de Béruse und der Gräfin de Galaru, die ihr sehr nützlich werden könnten."

Mels schüttelte ben Ropf.

"Sie hat einen sehr unabhängigen Charafter und thut nur, was sie mag."

"Aber Sie haben doch Autorität über fie?"

"Gar feine."

"Beil Sie sich ihrer nicht bedienen wollen. Denn

íchließlich . . . "

Sie begleitete diesen Satz mit einem Lächeln und einem Blick, welcher Mels im höchsten Grade reizte. Er empfand es in diesen Stunden zu schmerzlich, daß Therese begann, sich seinem Einfluß zu entziehen, um es gelassen hinzunehmen, daß man ihm Rechte auf sie zuschrieb, die er nicht im stande war, auszuüben. Deshalb erwiderte er ärgerlicher, als es seine Höstlichsteit sonst gestattet hätte:

"Ich habe feine Macht über Mademoiselle Aufridi. Weder

ich noch irgend jemand sonst."

"So, also Sie nicht — ich muß es wohl glauben, wenn Sie es sagen; aber andere auch nicht? Wirklich?"

Die Betonung dieses "Wirklich!" und der Ausdruck ihres

Mundes war im höchsten Grade impertinent und heraussordernd. Mels bebte vor But; seine Hände ballten sich; er griff schon nach der Birne, um das Zeichen zum Anhalten zu geben. Doch die Dolchspise des Argwohns war bereits in sein Herz gestrungen. Nun wollte er der Sache auf den Grund gehen. Statt auszusteigen, wandte er sich an die Gräfin und sagte mit eisiger Stimme:

"Das erfordert eine nähere Erklärung. Nach Ihrer Behauptung, Frau Gräfin, hätten andere Leute die Mittel, Mademoiselle Aufridi zu zwingen, die ich nicht besitze?"

"Ach, Sie ziehen auch gleich Schluffolgerungen aus einem

obenhin gesprochenen Wort!"

"Sie reden nicht ins Blaue, Gräfin, Sie sagen immer nur, was Sie sagen wollen. Wenn Sie daher eine Anspielung machen, so hat dieselbe einen Grund. Wer sind denn jene anderen Personen? Ich habe ein Interesse daran, es zu ersfahren, wäre es auch nur, um mich ihrer bei Therese zu bedienen."

"Nun, meinen Sie nicht, daß Mademoiselle Bazin gang

das Zeng dazu hat?"

"O, das ist eine Ausrede! Sie haben vorhin keineswegs Zelie gemeint."

"Und Ihr Freund Ténéran?"

"Nein, nein, Gräfin, den meinten Sie auch nicht."

"Nun, dann — Mayrault!"

Dabei schlug Madame de Terrenoire plötlich die gesenkten Lider auf und ihre unverhüllten Augen blickten Mels mit beißendem Spott an.

"Mayrault ist mein Schüler wie Therese," stotterte Wels. "Welche größere Autorität als ich sollte er über sie haben?"

Das leise, kichernde Lachen der Gräfin reizte Mels' Nerven auf das höchste.

"Gnädige Frau, was wollen Sie damit sagen?"

"Ich — o nichts. Ich mag Mademviselle Aufridi viel zu gern, um jede Andeutung zurückzuweisen, die nachteilig für sie sein könnte. Und wenn ich mich überhaupt mit den Gerüchten beschäftigte, die über sie und Monsieur Mayrault im Umlauf sind, geschähe es nur, um ihnen zu widersprechen."

"Bas für Gerüchte?"

Madame de Terrenoire lehnte sich in den Wagen zurück, sah dem Maler gerade ins Gesicht und sagte mit freundlicher Stimme:

"Darf ich reben? Sie kommen mir sehr aufgeregt vor. Ich möchte Ihnen so ungern weh thun. Man weiß ja nicht genau, welche Gefühle Sie für Mademoiselle Aufridi hegen."

"Seien fie welche es wollen, Gräfin, Sie find es mir

schuldig, die Andeutungen näher auszuführen."

"Nun, weil Sie es benn wissen wollen: man scheut sich nicht, zu behaupten, daß Mayrault und Therese einander liebten. Deshalb findet man allgemein, daß nach den großen Diensten, die Sie den beiden geleistet haben, die beiden Sie eine sehr unwürdige Rolle spielen lassen!"

Mels wurde gang ftarr. Er war wie vom Blig getroffen.

Dann fragte er:

"Seit wie lange haben Sie das fagen hören?"

"Nun, feit einigen Wochen . . . "

Mels fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Er ersinnerte sich, daß damals Therese mit Mayrault gemeinsam an dem Konkurrenzentwurf gearbeitet hatte.

Unwillfürlich wiederholte er:

"Seit einigen Wochen —"

Die Gräfin, welche sah, wie verstört er war, und zu spät erkannte, wie schwer der Schlag, den fie geführt, getroffen hatte, ergriff begütigend die Hand des Künstlers und suchte den Sinn ihrer Worte abzuschwächen:

"Sie wissen doch, wie viel geredet wird, nicht wahr?!"

Mels mochte nichts mehr hören. Er hatte das Furchtbare der Enthüllung überlebt; nun wollte er nicht den Etel leerer Ausreden über sich ergehen lassen. Mit einem Schlage hatte er die Ueberzeugung gewonnen: Therese liebte Mahrault, das erklärte alles. Jetzt sah er, wie sie zu ihm selbst stand. Dann wendete er sich gegen die hübsche Weltdame, die in ihrem atlasgefütterten Coupé einen Menschen ebenso unbarmherzig gemordet hatte, als wenn sie ihm ein Messer in die Brust gestoßen, und verneigte sich mit stolzer und vornehmer Haltung.

"Leben Sie wohl, gnädige Frau! Es thut manchmal gut,

aufrichtige Freunde zu haben."

Und mit einem schmerzlichen Ausblick und einem bitteren Lächeln erwiderte er die hinterlistigen Andeutungen der eleganten Dame, die ihm den Todesstoß gegeben hatte, Sie wußte ihm nichts darauf zu erwidern und gab das Zeichen, weiterzusahren.

Als Mels allein war, schritt er den Quai entlang; in die Alkademie mochte er nicht mehr gehen, sondern folgte dem Lauf des Fluffes immer gerade aus. Auf dem Quai Boltaire hielt er inne und betrachtete die Illustrationen an der Thur eines Buchladens, ohne zu wissen, was er that. Mur ein einziger Gedanke hämmerte in seinem Gehirn: Manrault und Therese Er zog keine Schlüsse baraus; die nackte lieben einander. Thatsache genügte: Therese und Manrault, seine beiden Kinder! War der Verrat nicht ganz besonders schändlich? Er hatte fie ohne den Schatten eines Bedenkens mit einander verkehren laffen, in der Gewißheit, daß fie ihm unbedingt ergeben und zuverlässig seien. — Dennoch hatten sie ihn getäuscht, hatten sich wochen-, vielleicht monatelang vor ihm verstellt. Worte waren lügnerisch gewesen, ihre Blicke hatten geheuchelt. Noch an diesem Morgen, als er das Gespräch mit Therese gehabt, wie hatte sie eine Entscheidung hinausgeschoben, wie hatte sie die Antwort verweigert, als er in sie drang! diese giftige und hartherzige Salondame hatte die Wahrheit ge= fagt, als er ihr mit blindem, thörichtem Bertrauen zuhörte: Therese und Mayrault liebten einander! Seitdem war alles für ihn vorbei!

Erst jest vermochte Mels sich Rechenschaft über das Bersderben zu geben, das jene Liebe über ihn brachte. Nun scheiterte alles in seinem Leben. Der erschütterte Bau, welchen er mit Thereses Beistand wieder hatte stüßen wollen, brach rettungsslos zusammen. Während er in dieser traurigen Stunde den Duai entlang ging und ihm infolge der Nervenabspannung die Küße so schwer wurden, daß er sie schleppte, da fühlte er, daß er alt sei.

Er konnte sich keiner Täuschung mehr hingeben: das Alker lastete auf ihm. Im Spiegel eines Schausensters hatte er einen Augenblick sein Gesicht gesehen mit den Falten und seine grauen Haare; die ganze Verbrauchtheit seiner fünfzig Jahre war ihm in die Augen gesprungen. Er war alt!

Aus dem schönen Wels war ein Greis geworden, der ein wenig zu elegant und jugendlich angezogen war und mit seiner bisherigen Beweglichkeit sast etwas lächerlich erscheinen konnte. Im Augenblick, da ihm das Bewußtsein des körperlichen Riedersgangs klar wurde, drängte sich auch die bittere Gewißheit des geistigen Rückgangs auf. Es war aus mit ihm als Mann, aus mit ihm als Künstler! So weit war es mit ihm gekommen. Bisher hatte er sich mit allen Krästen gegen solche Borstellungen gestemmt, jetzt vermochte er nicht mehr daran zu zweiseln. Eine düstere Schwermut überkam ihn. Er sah sich verachtet, herabgesetzt, verlassen. Da entrang sich ihm ein schwerzshafter Seuszer, und er sagte leise vor sich hin: "Wozu noch leben?"

Er war stehen geblieben und hatte sich auf das Geländer der Usermauer gestützt. Hier, vor dem Ministerium der Ausewärtigen Angelegenheiten, herrschte beinahe völlige Stille. Er sah den Steinträgern zu, die ein Flußboot ausluden. Die Thätigkeit der Männer, die mit Schiebekarren eine schmale Planke passierten, um vom User in das Fahrzeug zu gelangen, hielt seine Augen gewaltsam gesesselt. Wie glücklich sind jene Menschen! dachte er. Sie arbeiten wie Lasttiere, ohne einen anderen Gedanken als die Achtsamkeit, nicht in das Basser zu sallen, wenn sie die Planke überschreiten. Ohne je zu wechseln, beginnen sie mit dem Morgen ihr Tagewerk. Die Beschränktheit ihres Gesichtskreises giebt ihnen Sicherheit und Araft. Weshalb bin ich nicht wie sie, ohne Ehrgeiz und ohne Träume?

Dann schweiften seine Blicke über den Fluß hin nach dem grünen Garten der Tuilerien, über die reservierten Teile hinsaus, und hafteten an dem stolzen Ban der Kolonnade des Loudre. Da durchzuckte es plöglich sein Herz. Dort, in jenem Palaste, in den langen, seierlichen Galerien, in denen andachtse voller Ernst herrscht, dort sind die Wunderwerke der Kunst aller Bölker der staunenden Bewunderung ausbewahrt. Bon diesen Wänden glänzen die Gemälde der großen Meister seit Jahrhunderten herab; sie strahlen in unsterblicher Jugendschöne und bewahren sur alle Zeiten das Gedächtnis der Künstler, welche sie geschaffen haben. Der Traum aller Meister: Dauerns des, Bleibendes zu schäffen, ewig jung zu bleiben in der Schöns

heit, Anmut, dem Reiz ihrer Werke, dieser Traum, der Mels umgaukelt hatte, sowie er seine Mitstrebenden versolgte, in jener herrlichen Sammlung fand er seine völlige Verwirkslichung. Alle großen modernen Künstler, die er bewundert, von denen er viele noch im Beginn seiner eigenen Laufbahn kennen gelernt hatte, waren dort in den lichten Höhen des Kuhms vereint. Regnault, sein Freund, Vastien Lepage, sein Kamerad, Puvis de Chavannes, sein Nebenbuhler, warteten dort auf ihn. Sollte er allein von den großen Namen der eigenen Generation bestimmt sein, herabzusteigen, auszulöschen, zu verschwinden, ohne die höchste Weihe erlangt zu haben?

Bei diesem Gedanken stieg ihm das Blut zu Kopf und regte sich in ihm eine wahre Wut. Er bäumte sich auf gegen seine Schwäche, schalt sich seige, daß er nicht kämpse, um sein Ansehen aufrecht zu erhalten, und daß er sich so kläglich selbst aufgebe, um eines so gemeinen Vertrauensbruchs willen. Ein Weib hatte ihm das Herz zerrissen! Weshalb benutte er nicht das Leid, um seine Begeisterung zu erneuern? Man kann mit Blut und Thränen malen. Über niedersinken wie ein auf dem Schlachtseld Besiegter, die Knechtschaft oder den Tod erwarten in Unthätigkeit oder Klagen, war das des Mannes würdig, für den er sich ausgegeben hatte, und des Kanges, den er beanspruchte?

Er verließ ben einsamen Plat und ging gefaßter bem Mittelpunkt ber Stadt zu. Mutigere Euschlüsse regten sich in ihm und er lächelte verächtlich.

"Ich werbe ihnen beweisen, daß ich noch ich selbst bin; sie haben es zu eilig gehabt, mich für nichts zu achten. Die beste Rache, die ich an diesen Undankbaren nehmen kann, ist, ihnen zu zeigen, daß ich sie nicht brauche. Mögen sie sich ihrer zwiesachen Heuchelei freuen. Man wird sie verurteilen, wenn man über mich richtet. Sie werden keinen Vorteil davon haben."

Durch diese Ueberlegung fühlte sich sein Selbstgefühl, das so hart geprüft worden war, ein wenig gehoben. Beruhigter und entschlofsener kehrte er nach Hause zurück und hörte von seiner Wirtschafterin, daß Teneran ihn im Atelier erwarte.

"Ift Therese zu Sause?" fragte er nach furzem Bögern.

"Nein," versetzte die alte Prudentia mit etwas sorgens voller Miene. "Sie ist noch nicht wieder; da. Braucht der Herr das Fräulein?"

"Nein," versetzte Mels, "ich wollte nur wissen, ob sie in meinem Atelier wäre, sonst hätte ich Monfieur Teneran gebeten, in ben Garten zu kommen."

"Sm!" fagte die Alte.

Der kurze Ausruf drückte soviel Erstaunen über Wels, soviel Unzusriedenheit mit Therese und eine so bittere Enttäuschung aus, daß Wels der treuen Dienerin einen gerührten Blick zuwars. Sie, die so still um ihn wirkte, hatte sicherlich ein gutes Teil von dem erraten, was er erhosst, und trauerte mit ihm über die Zerstörung dieser Träume.

Im Atelier saß Ténéran auf einem Sessel und betrachetete mit verständnisvoller Ausmerksamkeit das Bildnis der Gräfin de Terrenoire. Beim Gintreten des Freundes erhob er sich nicht, sondern reichte ihm nur die Hand und setzte die Kritik

laut fort:

"Der Einfluß von Gustave Moreau und der englischen Meister ist unverkennbar. Das ist nicht mehr deine Technik. Doch sie ist deshalb nicht minder gut. Die Anordnung der Gestalt ist gekünstelter, aber wie hübsch und sein ist alles gesmacht! In zehn Jahren wird dies Bild blank wie ein Achat sein. Weißt du, Alter, deine Art gefällt mir doch ungemein. In deiner Manier ist mehr Tradition, mehr Halse. Das hindert mich nicht, zu sagen, daß dies Frauensimmerchen riesig viel Talent hat. Was bekommt sie denn für solch ein Porträt?"

"Ich glaube, sechstausend Francs."

"So, damit ist sie dann ja ganz unabhängig," bemerkte Teneran in gleichgültigem Ton. "Eine Frau, die so gut ihren Unterhalt verdient, hat das Recht, über sich zu verfügen, wie sie für gut hält."

"Weshalb sagst du mir das?" fragte Mels scharf.

"Ich that es, weil es eine passende Einleitung zu bem Gespräch ist, das ich mit dir zu führen beabsichtige, mein alter Freund."

"So! Du willst auch mit mir über Therese reden?"

"Wer ift mir benn damit zuborgekommen?" fragte Ténéran besorgt.

"Das Original Dieses Bilbes!" versette Mels mit bitterem gachen.

"Dieser nichtsnutige Papagei mit der gellenden Stimme! Da hat sie dir wohl schon eingeheizt?"

"Sie hat mir mit hinterlistigen Anspielungen berichtet, daß Mahrault und Therese mich betrögen — und zwar schon seit lange!"

"Wie infam!"

"Du ereiferst dich darüber? Glaubst du denn, daß es nicht wahr ist?"

"Gewiß!"

"Co fage mir beine Grunde."

"Die sind sehr einleuchtend. Mayrault hat mich aufgesucht, um mich zu bitten, mit dir zu reden, falls ich es angezeigt fände. Ich sollte ergründen, wie du eine Besprechung über die zwischen ihm und Therese gefaßten Pläne aufnehmen würdest. Ich meine, wenn die beiden jungen Leute sich dir gegenüber etwas hätten zu Schulden kommen lassen, würden sie sich nicht darum kümmern, was du davon dächtest, und dich ganz einsach und rücksichtslos beiseite schieben. Statt dessen habe ich geseschen, wie peinlich dem jungen Manne der Gedanke ist, dir Schmerz zu bereiten, so daß er schließlich bereit war, auf alle seine Hossinungen zu verzichten, wenn dich der Schlag zu schwer treffen sollte . . ."

Mels fuhr wie in schmerzlicher Empörung auf, und seine Augenbrauen zogen sich sinster zusammen. Dieser Akt ehrscrbietiger Unterordnung schien ihn mehr zu demütigen, als zu rühren. Von Mayrault eine Wohlthat anzunehmen, dünkte ihn noch unerträglicher, als ihm zum Opfer zu fallen. Er besherrschte sich schnell und sagte mit seiner gewöhnlichen Geslassenheit:

"Gut! Mahrault verlangt meine Einwilligung, um mir Therese zu nehmen. Doch, verlangt auch Therese meine Zustimmung zu ihrer Verlobung mit Mahrault?"

"Lieber Freund," sagte Teneran leichthin, "die Jugend bedarf so wenig einer Erlaubnis zum Lieben, wie die Bögel im

Frühling zum Singen und die Blumen im Sommer zum Blühen. Es ist uns Menschen gelungen, die Natur auf mannigfache Beise herabzuwurdigen, zu verderben, ihr Bewalt anzuthun; doch das haben wir noch nicht erreicht, daß wir die Liebesaedanken in den Bergen der Jugend gang zu erftiden vermöchten. Bedenke einmal die Tragweite beiner Anklagen. Sieh von beinem perfönlichen Falle ab. Urteile, als ob es fich um einen anderen handelte, zum Beispiel um beinen alten Rumpan Teneran! Stelle dir bor, diefer Fünfziger hatte sich in ein junges Mädchen in seiner Nachbarschaft verliebt, und er geriete außer fich, weil ein junger Mitbewohner feines Hauses sich ebenfalls in die Aleine verliebt hat und sie ihm streitig machen will. Was würdest du von einem solchen Narren denken? Was von ihm sagen? Ich höre dich schon schelten: Da seh' mir einer den alten Teneran! Solch nichtsnutiger Leichtfuß! Er sollte daran denken, wie alt er ist! Und nach den Erfahrungen, die er mit seiner Frau gemacht, hat er noch Liebesgeschichten im Ropf und gebärdet sich wie unfinnig, weil man ihm seinen Schatz streitig macht! Das ift wahrhaft kläg= Man sollte seine greisenhaften Regungen nicht so zur Schau stellen. Die Kleine und der junge Mann berdienen, daß man ihnen hilft, benn er ist nichts weiter, als ein alter Sathr!' — Das würdest du von Teneran sagen, lieber Freund, und du hättest recht. Hüte dich, daß man es nicht von Mels fagen tann; es wird dir fpater lieb fein!"

Mels hatte abseits gesessen und sich seinen schmerzlichen Empfindungen überlassen. Die Anwesenheit des Freundes schien er ganz vergessen zu haben. Mit zitternden Fingern drehte er an seinem grauen Bart und er hielt die Lider gesenkt, um gleichsam seine Gedanken schärfer auf den Gegenstand zu richten, der ihn so tief bewegte. Seine innere Erschütterung war so sichtslich, daß Ténéran sich jetzt Borwürfe machte, den Freund zu wenig geschont zu haben. Er hatte kräftig zugeschlagen, um den Widerstand zu erschüttern. Statt der heftigen Gegenreden und Beteuerungen, auf die er gesaßt gewesen war, stieß er auf eine würdige Haltung und auf Schweigen. Das erschreckte und rührte ihn sehr. Er zog den Tabaksbeutel aus der Tasche, drehte zwischen seinen gelblichen Fingern eine kleine Cigarette

und fing an zu rauchen, während er im Atelier auf und ab schritt. Wels regte sich nicht. Stumm und schwermütig, saß er in tiesem Sinnen da. Endlich stieß er einen schwerzlichen Seufzer aus, sah Tenéran an, der vor ihm stehen geblieben war, und sagte mit völlig veränderter Stimme:

"Was du mir vorhin gesagt haft, habe ich mir alles felbst Doch es sind Betrachtungen, die man anstellt stillen Hoffnung. daß andere ihnen widersprechen werden, oder daß unvorhergesehene Ereignisse fie verhindern, und daß der gefürchtete Wechsel nicht fällig werden wird. Aber die unausbleibliche Stunde ift dennoch herangekommen. Ténéran, ich kann mich keiner Täuschung mehr hingeben: der Ich muß ihn ertragen. Ach, wie hart das Verfall ist da! Es ware besser, niemals den Erfolg gekannt zu haben, diesen Ruhmesglang zu verlieren und in das Dunkel zurückzutehren! Der leibliche Tod ift schon etwas Kurchtbares. die Mutigsten beben, wie vielmehr der moralische Tod, der dem letten Abschluß vorausgeht, und bei dem wir gleichsam lebend und empfindend unserm Begräbnis beiwohnen Ténéran, mein Todeskampf hat bereits begonnen: wann wird er endigen?"

"Sobald es dir beliebt!" versetzte gelassen der Schriftsteller. "Aber nicht durch den Tod, sondern durch die Auferstehung. Du bist wie im Starrframpf, lieber Mels; erwache und fange von neuem an zu leben. Sind es die vergänglichen Meußerlich= teiten der Jugend, die du beweinst? Sei ein Mann und erhebe dich über die Schwachheit. Willst du es so machen wie die alternden ehemaligen Schönheiten, die sich an ihre ver= gangenen Triumphe klammern, sich bemalen und auswattieren, um jung zu erscheinen, oder die fich doch einbilden, daß fie iemand täuschen können? Wir kennen beiahrte Herren, die sich in lederne Corfets schnüren, den Schnurrbart wichsen und den Bart färben. Wen täuschen fie damit? Ein Greisenalter, dem die Natürlichkeit und Aufrichtigkeit fehlt, ist die kläglichste Trottel-Ein Greis mit klarem Gesicht und silbergrauem Haar ift etwas fehr Erfreuliches. Gin alter geschminkter Ged, mit gewichstem gefärbten Schnurrbart und haaren und mit einem blendend weißen Gebiß, ift etwas Lächerliches. Stelle dich tavfer auf den Standpunkt, der dir zukommt. Statt am Rande des Meeres der Enttäuschungen zu stehen und ängstlich tastend die Zehenspitze vorzustrecken, wirf dich mutig ins Wasser. du wirst gereinigt, beruhigt, gestärkt, deinem wahren Alter gemäß herauskommen, das - zum Kuckuck! - noch sehr an= nehmbar ift, denn ich bin ebenso alt. Freilich darf man keine Ansprüche mehr machen. Nach der physischen Seite wärst du damit fertig. Bleibt noch die moralische Auffassung, und da erkläre ich dir, daß sie mir nicht mehr zu schaffen macht, als Du ftellst dir nicht vor, wie schnell man sich daran gewöhnt, nicht mehr mitzuzählen. Das Unglück bei allen unsern Altersgenoffen, die sich aufregen und anstrengen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, beruht darin, daß sie die Ein= famteit nicht zu ertragen vermögen. Wüßtest du nur, wie fruchtbar sie ist, und beinah möchte ich sagen: wie angenehm! D, es thut jo wohl, nicht mehr der Stlave der gesellschaftlichen Pflichten zu sein; wenn man vornimmt, was man mag, aus= geht, wenn man Luft hat, daheim bleibt, falls es einem beffer Nicht mehr seiner eigenen Bequemlichkeit Gewalt anthut um fremder Begnemlichkeit willen, das ift fo befriedigend! Die Burückgezogenheit befördert das Nachdenken, und das Nachdenken fördert die Arbeit. Und sie ist es, die uns die völlige Be-Mit dem Tage, an dem die Arbeit wieder freiuna brinat. das höchste Gesetz unsres Lebens geworden ist, hat der Mensch seine Kraft zurückerlangt. Was bedeutet das Alter, wenn das ewig junge Talent sich kund giebt? Ein schaffender Mensch hat nur das Alter feiner Berke. Seine Berfonlichkeit wandelt fich um, fie hört auf, leiblich zu fein, um ganz fünstlerisch zu werden. Unter diesen Bedingungen genießt der Künftler eine Freiheit, die nur durch die Grenze seines Genies beschränkt wird. Be= greifft du, lieber Mels, welchen unermeglichen Erfat du für die Enttäuschungen des Herzens zu finden vermagst? Das Mittet ist dir erreichbar: du brauchst nur die Hand danach auszustrecken. Es genügt, zu wollen, und du bift geheilt."

"Wozu denn?"

"Willst du dich selbst aufgeben?"

"Ich bin müde. Mir scheint nichts wünschenswert, als zu schlasen, ohne zu träumen, und so lange, bis ich alles ver-

geffen hätte! Der längste und tiefste Schlaf, Ténéran, ist das nicht der Tod?"

"So fagt man!" erwiderte der Schriftsteller nachdenklich. "Andere glauben an eine völlige Klarheit, an ein unbehindertes Erkennen nach unserm scheinbaren Ende. Und wenn diese recht hätten, Mels? — Belchen Schmerz muß dann derjenige em= pfinden, der auf bose Weise aus dem Leben geschieden ift und nun die Folgen seiner Verfehlung ober seiner Schwäche erkennt und nichts mehr baran zu ändern vermag? Allein um dieser Rücksicht willen, alter Freund, sollte man seine Aflicht auf Denn wer weiß, was unserer wartet? Bist Erden erfüllen. du gläubig oder atheistisch? Vermutlich haft du nicht viel über diese Dinge nachgedacht, wie alle diejenigen, die gesund sind und ein angenehmes Leben führen. Doch diese Frage drängt sich jofort auf, sobald man Rummer erlebt und die erften Unzeichen der Sinfälligkeit spürt. Es genügt, daß man fich einmal diefer höchsten Frage gegenüberftellt, um fich klar zu machen, mas die Folge davon ift. Dicjenigen, welche von einem langen, traumlosen Schlaf reden, wie du es vorhin thatest, mogen ruhig fein konnen über basjenige, mas fie erwartet. Sie stürzen fich in das Richts, um aller Berantwortung überhoben zu sein. Aber die anderen, welche nicht davon überzeugt sind, was mit ihnen nach dem Tode geschehen wird? du, daß sie dieser dunklen Zukunft ruhig entgegenzugeben ver= mogen, wenn fie nicht im Reinen mit ihrem Gewiffen find? Kur diese ist der Tod nicht das Ende. Gehörst du zu ihnen, Mels?"

Er antwortete nicht. Tobesbläffe hatte sich über sein Gesicht gebreitet, und die verzweiselten Augen schienen nichts mehr zu sehen. Nichts war im Atelier zu hören als das regelmäßige Hin= und Herschreiten Tenerans vom Kamin bis an das Fenster. Ein Augenblick verstrich, ohne daß sich Mels aus seiner gebeugten Haltung aufrichtete, oder Teneran das nachdenkliche Hin= und Hergehen einstellte. Endlich schien der Schrift= steller zu einem Entschluß gekommen zu sein.

"Aurz und gut: Deine ganze Verzweiflung rührt davon her, daß Therese dir Mayrault vorzieht. Gut, so sage klar heraus, was du beabsichtigst. Du bist Herr über das Geschick der beiden jungen Leute. Mayrault hat mir nicht 'verhehlt, daß er sich deinem Entscheide jügen werde. Wenn du unter seinem Glück leiden würdest, verzichtet er darauf, glücklich zu sein. Mache dir einmal deutlich, wie sich der Junge benimmt. Er hat den höchsten Respekt vor deinen Empfindungen, und ebenso viel Dankbarkeit für deine Güte. Er will dir nicht Therese nehmen; er erbittet sie von dir. Du hast die Macht,

fie ihm zu verweigern."

"Dazu habe ich nicht das Recht!" rief Mels voll Schmerz. "Was ich auch thun ober sagen mag, sie ist für mich verloren. Gebe ich sie Mahrault, wird er mir danken. Berfage ich fie ihm, verdiene ich Thereses Abscheu. Kann ich da zögern? Bas würde es mir obendrein nüten? In allen diefen Beziehungen entscheidet nur das Gine: der Wille des geliebten Befens. Diefer Wille fteht fest: er entscheidet gegen mich. Ich bin nicht eifersüchtig auf Manrault; mein Schmerz hat eine edlere Urfache. Das Aufgeben Therejes bezeichnet für mich die Stunde meines Sinkens. Mit ihr scheidet meine Rraft und mein Mut. Wäre ich jest noch der Mann, der ich vor furzem war, ware mein Ansehen unangetastet und meine schöpferische Kraft ungeschwächt, so würde Therese nicht daran gedacht haben, nich zu verlassen, und Manrault nicht gewagt haben, sie mir zu nehmen. Doch ich bin von Feinden verfolgt, und die Neider untermublen den Boden unter meinen Füßen. Der Zwischenfall mit der Konfurrenz war die erfte Kundgebung der Bande, die fich gebildet hat, um mich zu verfolgen. Man will mich fturgen, weil ich ben ungeduldigen Strebern im Bege bin, die ihre raditale Runftanschauung an die Stelle der reinen und klassischen Tradition sein möchten, zu deren letten, begeisterten Unhängern ich gehöre! Mit raffinierter Bosheit hat man gerade meinen Lieblingsschüler gewählt, um ihn mir ent= gegen zu stellen. Fühlft du mohl, wie diefe öffentliche Nebenbuhlerschaft des Kunftlers, zu der die geheime des Mannes kommt, gerade in ihrer Berquickung so besonders graufam für mich ift? Möchte man nicht sagen, daß diejenigen, welche diese Intrigue ersonnen, es vorher wußten, welch entscheibenden Schlag fie damit gegen mich führten? Begen einen anderen, felbst einen zu fürchtenden Begner, wurde ich die Energie

gehabt haben, mich zu wehren. Gegen Mayrault war ich außer stande, mich zu verteidigen. Wenn ich mich zwischen die beiden jungen Leute stellte, um sie zu trennen, wäre ich verabscheuungswürdig. Lieber gebe ich sie einander. Wenigstens wäre ich damit nicht meinem Character untreu und hätte ihnen eine letzte Pflicht auserlegt: ihre Undankbarkeit mit meiner Ent=

fagung zu vergleichen."

"Gut so, lieber Freund, so ist's recht! Du machst gute Miene zum bofen Spiel. Das ift die beste Art, um aus einer Schwierigkeit herauszukommen. Ich habe eine noch schwerere Brufung zu bestehen gehabt, als mir meine Frau so schlimme Streiche spielte. Du weißt, wie ich fie geliebt habe, und wie unglücklich ich war. Doch was sollte ich machen? Sie nebst ihrem Mitschuldigen töten? Mich von ihr scheiden lassen? Der Deffentlichkeit mein eheliches Unglud jum Beften geben, gerade das herausfordern, das schon ohnehin hart mit jedem verfährt, der unglücklich ift; gleichgültigen Menschen Stoff zum Lachen verschaffen, die immer froh find, auf Rosten anderer sich für starke Geifter zu halten? Nein! Ich entschloß mich, still zu schweigen. Ich schickte meine Frau fort, damit sie mir mit ihrem Lebensmandel nicht mein Saus beschmute. Ich troftete mich mit einem Stoß Papier, das ich bekritelt habe, was mich zivang, an etwas anderes zu benten, und was mir Geld ein= brachte, um die Schulden zu decken, die mir meine Frau als teures Andenken hinterlassen hatte. Dank dieser Makregel habe ich mit verhältnismäßig ruhiger Haltung diese Krifis über= Ich spielte den Gleichgültigen. Diese Rolle mußte ich durchführen und Gleichgültigkeit zur Schau tragen. manchem Abend, wenn mir die Ginfamteit zu drückend, zu unerträglich erschien, nahm ich den Sut, lief fort und ging in ein Theater oder eine Musikhalle. Die Beiterkeit der anderen Leute war mir eine Hilfe. Die Theater, in denen viel gelacht wird. wie die Bariétés und das Palais Royal, thaten mir besonders wohl. In beinah allen Stücken, die gespielt wurden, kam ein tomischer, betrogener Chemann vor. Dennoch stellte ich eine Sache fest: daß die Berführer schließlich unglücklicher, lächer= licher und verächtlicher wurden als der Betrogene. Wenn bann der Vorhang fiel und ich heim ging, dachte ich über die mertwürdige Erfahrung nach, daß ein Mann schließlich Teilnahme erwedt, wenn ihm übel mitgespielt wird, und ich schloß, daß bem Unglud eine Kraft innewohnt, welche Achtung erzwingt. Dann wendet sich eines Tages die öffentliche Meinung. früher Verspottete erscheint interessant, weil er gelitten hat. Die anderen findet man verächtlich, weil fie Leiden verursacht Darin liegt ein großer Troft. Wenn man biefen gunstigen Umschwung der Meinung spurt, gewinnt man wieder Lebensmut und fängt an, seine Berfolger zu verachten. Schließlich vergiebt man ihnen sogar. Das Denken klärt sich und an die Stelle der Empfindlichkeit tritt philosophische Ruhe. Statt mit fertigen Formeln zu arbeiten, schafft man sich eine eigene versönliche Anschauungsweise. Dazu bin ich gelangt. Ich beanspruche für mich, nicht in den ausgetretenen Beleifen zu fahren. Ich hole meine Meinungen nicht aus den fest numerierten Schubfächern, in denen die anerkannte Moral endgültige Urteile über alle Fälle, die im Leben vorkommen können, einrangiert Ich laffe mir nicht mehr fertige Meinungen aufbinden. Dafür lege ich dir in diesem Augenblick die Brobe ab. Folge meinem Beispiel, lieber Mels! Bor bir liegt ein großes, schwarzes Loch. Mach' die Augen zu und springe hinein. Ich ftebe dir dafür, daß du heil und siegreich aus diesem Abenteuer heraustommft."

Mels war aufgestanden. Er sah ruhiger aus. Dani ging er auf den Freund zu, und sagte mit milder Stimme:

"Ich danke dir, daß du so zu mir geredet hast! Du siehst, ich bin nichts weiter als ein altes verwöhntes Kind. Bisher hat alles im Leben dazu beigetragen, mich zu beglücken. Nun muß ich das Gegenteil ertragen lernen. Aber du hilfst mir dabei, nicht wahr?"

"Du weißt wohl, daß du unbedingt auf mich zählen kannst. Ich will bei dir bleiben, wenn es dir recht ist. Frei bin ich ja. Mein Tintenfaß und mein Papier kann ich übersall hindringen, und jeder beliedige Tisch taugt zu meiner Arsbeit. Mich hält hier nichts und niemand. Wir könnten uns in Italien und Spanien herumtreiben, wenn dir's recht ist. Schon seit lange habe ich eine große Arbeit über Goha im Sinn, hinsichtlich seines Einflusses auf die impressionistische

Schule. Wir wollen aus ben heiligen Quellen neue Kraft ichovfen — "

Er hielt plöglich inne. Denn im Nebenzimmer ließ sich ein leises Geräusch hören, sei es, daß eine Thur geöffnet oder ein Stuhl gerückt worden war. Mels erbleichte.

Teneran sah ihn mit einem fragenden Blid an.

"Ja," sagte der Maler, "Therese ist zurückgekommen. — Soll ich sie rusen und es ihr vor dir sagen?"

"Wenn es dir so leichter wird, magft du es thun. Aber

bist du wirklich fest entschloffen?"

"Ist mir eine Wahl gelassen? Du sagtest doch selbst, mir bleibe nichts anderes übrig, als gute Miene zum bosen Spiel

zu machen. Ich will es versuchen."

Er ging auf die Thür des kleinen Solons zu, in dem Therese sich aufzuhalten pflegte, wenn sie nicht im Atelier arbeitete. Das junge Mädchen saß auf einem Stuhl nahe dem Fenster und las. Als sie Wels eintreten hörte, hob sie die Augen, und ein Lächeln überflog ihr Gesicht. Mels betrachtete sie einen Augenblick, um sich Rechenschaft über ihre Stimmung zu geben. Therese war freundlich und gelassen wie immer.

"Weshalb bist du bei deiner Rückehr nicht ins Atelier

gekommen?" fragte er.

"Ich hörte, daß Monsieur Ténéran da sei, und fürchtete zu stören."

"Seit wann bift du so vorsichtig mit uns geworden?" Sie erwiderte nichts, schloß das Buch und erhob sich.

Er ließ ihr ben Bortritt, und mahrend fie bem Schriftsfeller bie Hand brudte, fragte er:

"Bist du bei Zelie Bazin gewesen, wie du dir vor-

"Ich komme von ihr."

"So! Und haft du ihr alles gesagt, was du mir versborgen haft?"

Therese errötete; fie senkte die langen Wimpern über die Augen und blieb schweigend und befangen vor dem Meister stehen.

"Setze dich, Therese," sagte Mels, berührte sanft ihre Schulter und geleitete sie an einen Lehnstuhl.

"Wir müssen uns noch einmal aussprechen, aber in voller Aufrichtigkeit. Du hast es dazu kommen lassen, daß ich dir heute früh eine Menge Dummheiten sagte, weil du mir deine neuen Pläne nicht mitgeteilt hattest . . Das war nicht recht gehandelt, mein Kind. Du hast es dadurch geschehen lassen, daß dein alter Lehrer sich vor dir lächerlich gemacht hat. Du hättest nur ein Wort, ein einziges Wort zu sagen brauchen, um ihn aufzuklären . . Das hast du nicht gethan . . Ich durste von dir mehr Ofsenheit erwarten. War es denn so schwer, mir zu gestehen, daß Mahrault dich liebte? Er selbst ist auserichtiger gewesen. Mahrault ist heute früh zu Tenéran gesgangen und hat ihn gebeten, es mir mitzuteilen."

"Tadeln Sie mich nicht wegen meines Schweigens," bat Therese. "Woher sollte ich den Mut nehmen, Sie zu entstäuschen? Alles, was ich sagen konnte, würde Ihnen weh gesthan haben. Und wie sollte ich mich dazu entschließen? Ich

bin fo ungludlich, glauben Sie es mir - "

Sie vermochte nicht weiter zu sprechen. Ihre Stimme versagte, und sie brach in Thränen aus. Mels, der selbst sehr bewegt war, setzte sich neben sie, nahm ihre Hand und sagte milde:

"Ich kann nichts dafür, Therese; ich habe nie andere Pläne in Bezug auf dich gehabt, als solche, die mir vorteilshaft für dich schienen. Immer din ich darauf bedacht gewesen, sür deine Zukunft zu sorgen, und ich werde dir dafür einen weiteren Beweis liesern, indem ich dir väterlich die Einwilligung gebe, die du heute früh nicht von mir zu erditten gewagt hast. Heirate denjenigen, den du liebst, mein Kind. Er darf stolz auf deine Wahl sein, und ich hosse, er wird alles thun, um sie zu rechtsertigen. Ich wünsche dir nichts als Glück, und wenn du es auch mit einem anderen teilst, so rechne auf mich, daß ich nach besten Kräften dazu beitragen werde."

Ténéran, der gerührter war, als er zeigen mochte, nickte den Worten des Freundes Beifall zu. Unter der würdigen Haltung, welche Mels bewahrte, fühlte er das Zucken des Schmerzes. Therese war vielleicht noch nie reizvoller gewesen als in diesem Augenblick, da sie durch die Frische ihrer Empfindungen mädchenhaft jugendlich erschien, allen Kummer und

alle Sorgen vergaß, die sie bisher bedrückt hatten, um sich hoffnungsvoll ganz einem Leben des Glücks und Friedens hin-

zugeben.

Die starken Empfindungen, die sich in ihr regten, mahrend fie den zugleich ernften und gutigen Worten ihres Meifters lauschte, zeigten sich in ihren Bugen als Wonne und Entzucken. Wie durch einen Zauber sah fie plötlich alle die gefürchteten Sindernisse beseitigt. Derjenige, deffen Berzweiflung fie ge= fürchtet hatte, wurde der Förderer ihres Glücks. Mit find= licher Bertrauensseliakeit glaubte sie an die Aufrichtigkeit von Sie hielt es für möglich, daß fie fich habe täuschen tonnen, ja, daß er fich felbst geirrt habe in Bezug auf die Be= fühle, die er gegen fie ausgesprochen hatte. Selbst ber Sinn der Worte, die er am Morgen zu ihr gesagt hatte, verwandelte fich in der Erinnerung. Sie meinte jest, daß Mels ihr nur habe seinen Namen geben wollen. Er habe beabsichtigt, daß fie seine Stellung teilen solle, damit er ihr sein Bermogen auwenden könne. Er sei nur besorat gewesen, sie gegen alle Wechselfälle des Lebens zu sichern, wenn er einmal nicht mehr wäre. Es war ein Bater gewesen, wie er es vor Ténéran wiederholt hatte, nicht ein Gatte, der ihr feine Sand geboten. Und ftatt ihn hinfort zu fürchten, durfte fie ihn weiter lieben mit der ganzen Glut der Dankbarkeit und der Bewunderung.

Es war diese tiefe Befriedigung, die aus Thereses Augen glänzte, die ein strahlendes Lächeln um ihren Mund zauberte und ihrem Gesicht jenen Ausdruck der Siegesfreude gab, welche Mels das Herz zerriß. Das war ihm eine Offenbarung seiner völligen, nicht wieder gut zu machenden Niederlage. Er erstannte den ganzen Unterschied des Gefühls der Dankbarkeit, welches seine Wohlthaten Theresen einflößten, und des mächtigen Stroms der Liebe, welcher das junge Mädchen zu Mayrault zog. Nun ermaß er die Entsernung, welche sein reises Mannesalter von dieser Jugend trennte. Er kam sich hoffnungslos alt vor und errötete, daß er hatte daran denken können, seine sünszig Jahre mit Thereses sünfundzwanzig zu verbinden.

Doch er war mit sich zufrieden, daß er sich tapfer in das Unterliegen gefügt und mit Ehren Frieden geschlossen hatte. Lus diesem Zusammenbruch aller seiner Hoffnungen rettete er wenigstens die persönliche Würde. Dadurch täuschte er Therese, wie er bald merkte, und selbst Ténéran durchschaute ihn viel-leicht nicht vollständig, trot der genauen Kenntnis seines Cha-rakters, welche dieser verständige Ratgeber besaß. Da er sich dem Verderben geweiht hatte, wünschte er sich Glück, daß er sein Unglück wenigstens mit edlem Stolz trage. Er hatte das Bewußtsein, seine Psilicht erfüllt zu haben, und er empfand dies als eine wesentliche Erleichterung.

Indessen konnte die Lage, wenn sie lange anhielt, wieder bedenklich werden. Nur dadurch, daß zwischen Mels und Therese vieles unausgesprochen blieb, konnte dies eben herzgestellte Verhältnis von Dauer sein. Irgend ein unbedachtes Wort hätte das glücklich erreichte Einverständnis wieder zerstören können. Tenéran wurde sich dessen bei seinem Scharfssinn bewußt und sagte deshalb:

"Nun, da ihr einig miteinander seid, werde ich Mayrault holen, damit du mit ihm reden und ihm die eben gesaßten Beschlüsse kund thun kannst. Therese wird auch gern an Mademoiselle Bazin schreiben und ihr die Sachlage mitteilen wollen."

"Ja, das möchte ich," stimmte das junge Mädchen bei,

"und werde es gleich thun."

"Gehft du?" fragte Mels den Freund, als dieser den Hut nahm. "Willst du nicht heute abend wiederkommen?"

"Weist du was?" sagte der Kritiker, "es ist ja doch nun alles in Ordnung und braucht nicht erst viel beredet zu werden. Es wäre am Hübschesten, wir speisten hier alle zussammen. Therese ladet Belie ein. Ich bringe Mayrault mit. Past dir das?"

Er sah Mels dabei an, um ihm Mut zu machen, diese Prüfung auf sich zu nehmen. Der alte Künstler atmete tief auf und antwortete dann mit fester Stimme:

"Abgemacht! Beim Dessert wird auf die Verlobung ans gestoßen!"

## VII.

Die kleine Kirche Saint-François de Sales war überfüllt. Das ganze künstlerische und elegante Paris wohnte der Trauung von Therese Aufridi und Daniel Mahrault bei. Während die Feierlichkeit unter andächtigem Gesang und strahlendem Lichterglanz vor sich ging, spazierte ein Teil der Gesladenen, die in der Kirche keinen Platz mehr gefunden hatten, draußen in der Avenue de Billiers auf und ab. Man plauderte, lachte, kritissierte, je nachdem es der Zusall der Begegnung mit sich brachte oder die Betreffenden gelaunt waren: es war eine improvisierte, glänzende Gesellschaft voll Spottlust und Munterskeit, wie es dergleichen nur in Paris geben kann.

"Sehen Sie, dort da kommt Gamelin," sagte der Bildhauer Massias und strich sich den ergrauenden Vollbart. "Wissen Sie, er ist mit seiner Statue wieder durch den ganzen Park von Monceau gezogen und hat tropdem keinen Platz gefunden, an

dem fie fich gut ausnehmen wurde."

"Weil es nicht am Plat, sondern an der Statue liegt."

"Es giebt Leute, die sich an gutem Marmor versündigen, während sie so schmackhafte Zuckerbäckerware machen könnten!"

Alls Gamelin herantrat, stürzten ihm die Verkleinerer mit

ausgestreckten Bänden entgegen.

"Nun, Berehrtester, wie geht's? Was macht die Arbeit?

Immer fleißig?"

"Ja, man muß wohl! Ich habe eben eine Gruppe für das Stadthaus bestellt bekommen — sieben Figuren. Ich habe soviel zu thun und weiß nicht, wo mir der Kopf steht."

Es entstand eine Pause. Die Kollegen machten lange Gessichter, ganz verzehrt von Neid. Doch August Compoint, der Berichterstatter des "Echo", unterbrach das verblüffte Schweigen:

"Nun, Gamelin, wenn die Gruppe für das Stadthaus bestellt ift, dann läuft sie wenigstens nicht Gesahr, ins Leihhaus zu wandern."

Alles lächelte. Die Gemüter fühlten fich erleichtert.

Eine Droschke hielt vor dem Kirchenportal. Eine Schauspielerin, deren Gesicht graugrun gegen die blondgefärbten Haare
aussah, stieg aus, grüßte mit Bliden im Kreise ringsum und
verschwand in der Kirche.

"Na, die gute Desbons sieht heute ganz wie ihre eigene

Großmutter aus."

"Es muß unserm lieben Trelaurier doch schmerzlich sein, sie so abgetakelt zu sehen."

"Ach! Die Liebe ist blind! Für ihn bleibt sie immer fünfzig Jahr!"

"Aufgepaßt! Die Gratulationscour muß angefangen haben,

die Thuren werden geöffnet," sagte Breton.

Alles brängte nach dem großen geöffneten Portal der Kirche, in deren Hintergrunde eine Glorie von Lichtern unter Blumen strahlte und auß deren Tiese einzelne Tonwellen bis auf die Straße drangen. Durch die Sakristei bewegte sich jest der Zug aller Pariser Berühmtheiten, welche den Altarraum gefüllt hatten. Therese, die hinter dem weißen Schleier sehr gerührt außsah und dennoch freudig lächelte, stand zwischen Mels und Daniel Mahrault und reichte allen Freunden die Hand, die herankamen, um ihre Glückwünsche darzubringen. Tenéran, welcher ihr im Verein mit Mels zum Zeugen gedient hatte, unterhielt sich mit Zelie Bazin. Der berühmte Advokat Gerh, mit dem beweglichen weißen Kopse, wünschte erst den Neuvermählten Glück und sagte, indem er durch eine Handbewegung Zelie und Tenéran vereinigte:

"Das wird auch noch mit einer Heirat endigen."

"D, Ténéran hat genug von den Frauen gehabt!" sagte Zélie.

"Und Mademoiselle Bazin hat genug an ihren Hunden. Doch möchte ich nicht die Treue ihrer Kläffer mit der von meiner Frau vergleichen."

"Und weshalb sollten wir es thun?" setzte Zelie gelassen hinzu. "Wir befinden uns wohl bei dem jetzigen Zustand. Wir unterhalten uns gern, das genügt."

In diesem Augenblick drängte sich ein junger Horr mit sehr spärlichen blonden Haaren hastig bis zu Zelie durch und

teuchte:

"Ach, Mademoifelle Bazin, haben Sie den Setretar des Ministers gesehen?"

"Er ift foeben vorbeigegangen."

"Herr Gott! Und ich saure schon seit. Anfang der Trauung auf ihn."

Er tauchte zwischen ben Gruppen unter und eilte hinaus. Zelie sah ihm lachend nach.

"Der ist auch mit der Ordenssucht behaftet und wird seinem Opfer die Vistole auf die Brust setzen!"

"Und wenn er das Band hat, wird er auch nicht zu- frieden sein."

"Sehen Sie nur Mels, der hat einen ganzen Sternen= himmel; alle Orden Europas ftrahlen von seiner Brust."

"Alber Ténéran, warum tragen Sie denn nie etwas im Knovfloch?"

"Ich könnte mich ebenso besternen, wie die Kollegen," sagte der Kritiker ruhig, "aber wozu? Auch salle ich so mehr auf. Es ist mir lieber, wenn die Leute fragen, wie Sie es vorhin thaten: Weshalb hat er keinen Orden, als wenn sie denken: Kür was hat er den Orden verdient?"

Immer neue Leute kamen vorüber; man neigte lächelnd den Ropf, streckte glückwünschend die Hand aus, murmelte halbslaut alltägliche Redensarten.

"Meine aufrichtigsten Glückwünsche! — Ich gratuliere von Herzen! — Meine besten Wünsche!" so tonte es fort und fort.

Und Therese verneigte sich immer wieder freundlich unter ihrem Schleier, während Mels in dem Bewußtsein, repräsentieren zu müssen, und angestachelt durch die auf ihn gerichtete allgemeine Ausmerksamkeit, die hohe Gestalt stolz ausrichtete. Wie ein altes Schwadronspferd bei einer Besichtigung, durch das Trompetengeschmetter und Bligen der Säbel aufgeregt, alle seine Gangarten mit musterhafter Sicherheit aussührt, so hielt auch er in diesem Feuer aus.

Nun näherte sich der Schweizer den Neuvermählten, und während er die Helbearde über die Schulter lehnte, stellte er sich an die Spitze des Brautzuges, um die Kirche zu verlassen. Der Orgelklang durchbrauste das Gewölbe, und unten im Kirchenschiff waren die Teilnehmer an der Feier voll Neugier zurücksgeblieben.

"Jest mußt du Therese den Arm reichen," sagte Wels zu Mayrault, und Zelie führend folgte er dem jungen Paar, auf das sich alle Blicke richteten und das langsam dem Ausgang zu schritt.

Bor ihm wehte Thereses Schleier beim Gehen hin und her. Die Hellebarde des Schweizers begleitete beim Aufstoßen takt= mäßig das Orgelspiel. Mels ging mit gesenktem Haupte einher, ohne irgend jemand von denjenigen zu beachten, die ihn gespannt

und neugierig ansahen. Er sagte sich: "Sie geht sort, weit fort! Und der Mann, der neben ihr her schreitet, hat sie mir entführt und geraubt. In einer Stunde legt sie dies bräutliche Gewand ab und reist im Alltagskleide in die Welt hinaus. Ich werde sie nie wiedersehen. Oder, wenn ich sie wiedersehe, gehört sie einem andern an. Jeder Schritt, den ich thue, bringt mich diesem gesürchteten Augenblick näher. Es giebt kein Mittel, dies Unverneidliche zu hindern."

Die Helligkeit des Tageslichts draußen blendete seine Augen. Es hatte sich eine Straße von dicht gedrängt stehenden Menschen gebildet, bis an die Bordschwelle, wo die Wagen hielten. Therese und Mahrault stiegen in einen derselben. Die Wagenthür wurde zugeschlagen, und der Wagen rollte davon. "Mels blied allein stehen. Doch als er sich, von einer dumpfen Qual ersgriffen, umdrehte, schob sich eine Hand unter seinen Arm, und Tenerans freundliche Stimme flüsterte ihm zu: "Komm' mit mir!"

Mels grüßte nach allen Seiten, brückte die sich ihm entgegenstreckenden Hände, vermochte sich sogar noch zu beherrschen
und zu lächeln; dann ließ er sich von Teneran bestimmen, einen
Wagen zu besteigen, und sie kehrten nach Hause zurück. Während
der Fahrt wurde kein Wort gewechselt; doch hatte Mels seine
Hand in der Tenerans gelassen. Und es war eine brüderliche Liebe, die den Kritiker antrieb, seinem Freunde dadurch zu
Hilfe zu kommen, daß er ihn nicht der Einsamkeit überließ.
Therese war schon zurückgekehrt und kleidete sich zur Abreise um.
Mahrault sollte sie nach dem Lyoner Bahnhof abholen; denn
sie reisten nach Italien.

Mels war noch im Gesellschaftsanzug geblieben und saß Teneran gegenüber, der die unentbehrliche Cigarette rauchte. Es gewährte dem Künftler eine gewisse Befriedigung, seine geistige Freiheit an den Tag zu legen. Er hatte eine Ersörterung über die Präraffaeliten angesangen und ließ sich saum herbei, sie zu unterbrechen, als Therese im Reiseanzug eintrat. Er war eben im Zuge, Perugino zu charakterisieren, und pries ihn in flammenden Worten als den Lehrer Raffaels.

"Besäße er auch sonst keinen Anspruch auf Ruhm — dies allein würde genügen. Ja, freilich hat er vorzügliche Bilder gemalt, doch vor allem hat er Raffael gebildet."

"Gewiß," versette Ténéran gelassen, "und er selbst ift von Leonardo da Binci gebildet worden. Ein jeder hat stets einem anderen etwas zu danken. Und wenn man näher zu= fieht, haben die Schuler oft ihren Meister nicht übertroffen . . . Du hast mir so begeistert von Raffael gesprochen, obwohl du weißt, daß ich Leonardo ebenso sehr liebe. Man hat von jeher die Sucht gehabt, die Meister durch ihre Schüler herabzudrücken . . . "

Therese hob bei dieser Aeußerung lebhaft den Ropf. Eine heiße Röte überflutete Mels, boch fagte er nichts darauf. Beide waren betroffen über die direkte Anspielung auf die Intrique, die jum Beften Magraults gegen beffen' Lehrer ins Werk geset worden war. Die gespannten Nerven Mels' ichienen eine plötliche Erleichterung zu empfinden. Er näherte sich Theresen und sprach liebevoll mit ihr und erteilte ihr noch Ratschläge für die Reise. Als dann Magrault mit einer Geväckbroschke eintraf, begrüßte fofferbeladenen Mels lächelnd, aab ihm Empfehlungsschreiben an einflufreiche römische Freunde und wiederholte seine Ermahnungen:

"Bor allen Dingen wohnt nicht in den tiefgelegenen Stadt= teilen . . . gerade dort bekommt man am leichtesten das Fieber . . . und geht gleich nach eurer Ankunft zu Bebert. Er kennt die Stadt beffer als die Römer felbft. Er ift ein bewunderns= werter Künftler und kann, wenn er will, die Liebenswürdig= keit selbst sein. Sagt ihm, daß ich viel an ihn denke . . . Doch jest ift's Beit jum Aufbruch, nun geht, liebe Rinder!"

Manrault, der tief bewegt war, wollte seinem Meister ein Wort des Dankes fagen; aber er verwickelte fich und stotterte nur. Therese jedoch, die durch ihren weiblichen Takt besser beraten wurde, fiel Mels um den Hals. Er füßte fie liebe= voll und begleitete sie nebst Ténéran bis an den Wagen. Bor dem Saufe stehend, erteilte er dem Autscher den Befehl, nach dem Lyoner Bahnhof zu fahren, und fah dem Wagen nach, in dem das Wesen sich entfernte, welches für ihn die Butunft bedeutet hatte. Als der Wagen um die Ecte bog, schüttelte er den Ropf, sah den Freund an und sagte:

"Gehen wir hinein. Das Opfer ift nun vollendet." -Bon dem Tage an machte fich Mels an die Arbeit.

kam kaum mehr aus dem Atelier heraus und ging mit dem Feuereiser eines Jünglings an das große Wandgemälde, welches den Kolonialpalast schmücken sollte. Er ließ niemand, sogar nicht einmal Ténéran in den Riesenraum, in dem er arbeitete. Wenn dieser ihn über das Werk fragte, gab er die ausweichende Antwort:

"Sobald es weiter vorgeschritten sein wird, will ich dich benachrichtigen . . . Du sollst gleich einen Totaleindruck davon enwsangen."

Von Therese und Mayrault sprach er nicht, obwohl sie geschrieben hatten, was Ténéran von der alten Prudentia ersuhr. Aber Mels blieb gegen alle Andeutungen taub, so daß der Kritiker nur durch Zelie genauere Nachrichten erhielt. Nach einem Ausenthalt in Florenz waren sie in Kom einz getroffen und genossen mit Begeisterung die Herrlichkeiten der ewigen Stadt. Es enttäuschte sie ansangs, die italienische Hauptstadt von häßlichen Trambahnen durchkreuzt und mit Neubauten von nichtswürdigem Stil verunziert zu sinden. Doch es blieben noch Meisterwerke genug übrig, um darüber die Mißgriffe der Berwaltung zu vergessen. Sie verbrachten ihre Tage im Batikan und waren glückselig.

Wenn Ténéran und Zeile sich miteinander unterhielten, nachdem sie dem Kritiker die frisch erhaltenen Nachrichten mitsgeteilt hatte, konnten beide eine gewisse Besorgnis nicht unterstücken, weil Mels plöglich so zurückhaltend geworden war und weder Thereses noch Mayraults Erwähnung that. Es wäre ihnen lieber gewesen, wenn der Künstler gescholten oder gewettert hätte. Sein Schweigen schien zu beweisen, daß er nicht vergessen konnte und daß der Kummer in seinem Herzen

lebendig blieb.

Doch wagte keiner der beiden eine Erklärung herbeizuführen, aus Furcht, daß sie wenig befriedigend aussallen würde. Sie suhren sort, Mels zu beobachten, und bemerkten mit Sorge, daß er sich veränderte. Sein schönes Gesicht magerte ab, und die Hautsarbe wurde gelblicher; unter den Augen zeigten sich schwarze Schatten. Auch die Gestalt wurde hagerer und er hielt sich ein wenig gebückt. Trozdem gab er sich den Anschein, als sei er in ganz gleichmäßiger Stimmung, klagte nie und kam nicht aus dem

Atelier heraus. Bei der bewundernswerten Leichtigkeit, mit der er bisher gearbeitet hatte, mußte das Gemälde bei so angestrengter Arbeit schnell vorwärts kommen.

"Er wird uns überraschen!" sagte Ténéran zu Zelie. "Eines Tages wird er mit der Untermalung fertig sein und es wird sich bereits die prächtige Wirkung zeigen — denn das ist nicht zu leugnen: Wels ist ein großer Kolorist — und da er als Grundlage für seine Arbeit die uns bekannte vorzügliche Skizze hat, wird er ein Werk ersten Ranges schaffen."

So verging Woche um Woche. Wels blieb tagtäglich in seinem Atelier und ging nur abends aus, um einige wenige ihm befreundete Häuser aufzusuchen oder um mit Ténéran spazieren zu gehen, bald rauchend, bald sich unterhaltend. Sie gingen immer nach der Porte Vineau und dem Bois de Boulogne. Die Dunkelheit unter den großen Bäumen schreckte sie nicht, und die Strolche, welche, hinter dem Gebüsch verborgen oder au einer Wegscheide, auf einsame Spaziergänger lauerten, ließen die beiden unbehelligt vorbei und rührten sich nicht. Ténérans energische Jüge und Wels' hohe Gestalt schützten sie vor Besläftigung.

Manchmal verweilten sie, ehe sie umkehrten, vor dem Chinesischen Restaurant, um sich auszuruhen, oder sie hörten zu, wie die Zigeuner ihre Walzer herunterrasselten. Sie begegneten oft Bekannten; doch wußte es Mels stets einzurichten, ihnen auszuweichen, oder er schnitt das Gespräch mit großer Geistesgegenwart ab, wenn sich von der anderen Seite die Absicht kundgab, eine längere Unterhaltung zu beginnen.

Doch eines Tages vermochte er sich nicht gegen die dringslichen Bitten der Gräfin de Terrenoire zu wehren, die dort mit Bekannten einen Abend beendigte, den sie im Cercle de la Grande-Jatte begonnen hatten. Als die junge Frau "den lieben Meister" sast mit Gewalt an ihrem Tische unter den anderen Müßiggängern hatte Plat nehmen lassen, konnte sie sich erst nicht genug thun an verbindlichen Redensarten. Sie habe soeben vom Einrahmer das Porträt erhalten, das Therese vor ihrer Abreise abgeliesert hatte, und sie wünschte den Rat von Wels über die Beleuchtung einzuholen, welche dies Weisterwert in ihrem Salon erhalten müsse.

Deshalb solle der verehrte Künstler ihr versprechen, eines Abends bei ihr zu speisen. Da Mels wenig geneigt schien, dies an ihn gestellte Ersuchen zu gewähren, forderte die Gräfin sofort noch Teneran auf, seinen Freund zu begleiten.

"Er ist so menschenschen geworden," sagte sie zu dem Kritiker, "daß, wenn Sie ihn mir nicht bringen, er gewiß wortsbrückig werden würde. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, seit er sich nicht bei mir hat blicken lassen. Ja, wenn er nirgend hinginge, das wäre allenfalls eine Entschuldigung; aber da treffe ich ihn im Chinesischen Pavillon. Er kann nicht behaupten, daß er ganz zurückgezogen lebe. Ganz zurückgezogen! Weshalb auch?"

Ténéran sah mit Schrecken voraus, daß dies den Uebergang zu Anspielungen bilden solle über die Beränderung, welche das Fortgehen Thereses in seinem Leben herbeigeführt hatte. Er beeilte sich, diese tückischen und schlau berechneten Angriffe abzuschneiden.

"Gnädige Frau, Sie dürfen auf keine größeren Bersünstigungen hoffen, als Mels' andere Freunde. Er macht für niemand eine Ausnahme. Ich sehe ihn nur beim Spazierensgehen. Er besucht mich nicht, und in sein Atelier darf ich nicht hinein. Dort arbeitet er an dem großen Werk; er ist nur auf dessen Ausführung bedacht und ordnet diesem Zweck alles andere unter. So lange müssen wir uns in das Unvermeidsliche fügen und können ihn nicht genießen. Aber wenn Ihnen damit gedient sein sollte, an seiner Statt mein Urteil zu haben, welche Stelle Ihr Porträt einnehmen soll, so würde ich mit Vergnügen kommen, um darüber mit Ihnen zu beraten."

Die Gräfin dankte Ténéran mit einem eisigen Lächeln für seinen Eiser. In einigen spitzen Worten fügte sie hinzu, daß Mels allein eine so genaue Kenntnis von Thereses Talent besitze, um mit Sicherheit zu entscheiden, wie ihr Werk am vorteilhaftesten ausgestellt werden könne.

"Da fie ohnehin nicht mehr lange fortbleibt," fuhr sie fort, "ift es besser, ich warte ihre Rücksehr ab, um eine end= aultige Entscheidung zu treffen."

Als Mels von Thereses Ruckkehr hörte, überflog sein Gesicht eine jähe Röte und seine auf die Gräfin gerichteten

Augen verloren den Ausdruck der Gleichgültigkeit. Diesen Borteil ließ sie sich nicht entgehen.

"Die Nachricht scheint Sie zu überraschen?" bemerkte sie.

"Durchaus nicht," entgegnete er ruhig; "ich bekomme all= wöchentlich Briefe von den Kindern."

Mit ausgesuchter Grausamkeit erwiderte fie darauf:

"Wie Sie verwöhnt werden!"

Er lächelte und sagte ohne den leisesten Anflug von

Bitterkeit: "Das sind sie mir auch schuldig!"

Als die Gräfin völlig verblüfft von diesem Grade von Selbstbeherrschung war, stand er auf und verabschiedete sich. Doch hatte er noch nicht den Eingang des Waldes erreicht, als er den in ihm kochenden Zorn Luft machte und Ténéran endlich einen Einblick in seinen wirklichen Gemütszustand geswährte:

"Das abscheuliche Weib! Was habe ich ihr gethan, daß sie mich beständig mit ihren giftigen Pfeilen versolgt! Ist es meine Schuld, daß Mayrault sie verschmäht hat und daß sie auf Therese eisersüchtig ist? Muß ich für ihre Enttäuschung büßen? Ich!! Als ob ich nicht schon genug an meinem eigenen Kummer hätte?"

Und mit einer Leidenschaft, die er nicht mehr bandigen konnte, vor Schmerz erbebend und zornig auf sich selbst, daß er nicht mehr zu schweigen vermochte, rief er in die Nacht

hinein:

"Kann ich benn nie dazu kommen, mir diese nicht zu stillende Sehnsucht aus dem Herzen zu reißen! Soll ich in jedem Augenblick meines Lebens auf eine Erinnerung stoßen, die mich soltert? Ich thue alles, um mich vor den böswilligen Menschen und ihren Spöttereien zu schüßen; tagüber vergrabe ich mich in die Einsamkeit und gehe nur spät abends aus. Und alles ist vergebens! Alles ruft mir das zurück, was ich vergessen möchte! Du hast gehört, was das grausame Weib sagte: sie kommen zurück! Konnte ich erwarten, daß mir diese Rückkehr erspart würde? Aber ihre Entsernung war eine Erseichterung sür mich. Ihre Abwesenheit minderte meinen Schmerz. Nun kommen sie wieder nach Paris. Ueberall werde ich mit ihnen zusammentreffen. Werde ich diese Pein ertragen können?"

"Wie kannst du annehmen, daß du es nicht zu überwinden vermaaft?" sagte Ténéran ernft. "Denn du haft bich bereits hoch über die menschliche Schwäche erhoben und dich zur Thätiateit, zum Stolz, zur Entsagung gezwungen, und zwar in Stunden, in denen das Gelingen sehr viel unwahrscheinlicher sein nußte. Es find jett zwei Monate, seit du eine bewundernswürdige Saltung zeigft, fo daß ich bich ftets mit Rührung betrachte, und daß Belie und ich, wenn wir beine Empfindungen erwägen, uns wundern, daß du so geduldig und fest bist. Und plöglich, nun du so nahe daran bift, den Sieg zu gewinnen — denn es giebt nichts Größeres, als fich selbst zu bezwingen und seine Pflicht zu thun? — wirst du schwankend und dir selber untreu. Woher diese unerwartete Schwäche? Weil eine müßige Weltdame dich mit Mückenstichen geplagt hat? Beil ein eifersüchtiges Beib dich gereizt? Schlage es dir aus dem Kopf und dente nicht mehr baran!"

"Ich bin nicht der Held, den du in mir vermutest. Seit zwei Monaten habe ich nicht aufgehört, zu jammern und zu flagen."

"In der Einsamkeit haft du deinen Kummer verborgen, dir schweigend das Herz zersleischt. Stoischer kann man sein

Leid nicht tragen. Beurteile dich gerechter!"

"Aber ich bin am Ende meiner Kraft, ich kann nicht mehr! Es bedurfte nur eines Wortes, um diesen Ausbruch meiner Verzweiflung hervorzurusen . . . Ach, alter Freund, du kannst mich nicht begreifen . . . Du weißt noch nicht alles!"

Als Mels diese Worte in tiefster Niedergeschlagenheit herausbrachte, sah ihn Teneran voll Sorge an. Er bestrachtete mit prüfendem Blick das schmerzdurchfurchte Antlitz, dessen Jüge schlaffer geworden waren, die tief in die Höhlen gesunkenen Augen und gewahrte die unverkennbaren Spuren eines entsehlichen Seelenleidens, so daß er sich von dieser Entsbeckung ganz erschüttert sühlte.

"Aber was fehlt dir denn noch außerdem, was ich weiß,

und um das ich dich so aufrichtig bedauere?"

"Romm' mit. Du wirft es feben."

Er rief eine vorüberfahrende Droschke an, stieg mit dem Freunde ein und ließ sich nach der Avenue de Villiers fahren.

In dem stillen, dunklen Hause geleitete er Teneran nach dem Atelier, in das er seit Thereses Abreise niemand eingelassen hatte. Jest öffnete er die Thür. Durch das große, halb mit einer Gardine verschattete Atelierfenster drang noch ein matter Lichtschimmer, dei welchem man erkennen konnte, daß sich im Hintergrunde eine breite Erhöhung besand mit dem Blendrahmen, an dem Mels seit zwei Monaten arbeitete. Ein hoher Borshang entzog die Leinwand der Neugier des Dienstpersonals.

Mels drehte das elektrische Licht auf und der weite Raum war sofort glänzend beleuchtet. Der Maler stellte sich jetzt mit dem Rücken vor die Arbeit und sah dem bevorzugten Besucher mit einem bitteren Lächeln in das Gesicht. Dann sagte er mit einem eigentümlichen Zittern iu der Stimme:

"Micht wahr, du hast lebhast gewünscht, mein Werk zu sehen? Hast mit Ungeduld die Stunde erwartet, in der ich es dir zeigen würde! So sieh es denn!"

Dabei zog er mit einer heftigen Bewegung den Borhang zurück, und Ténéran sah betroffen eine mit wilden Pinfelstrichen bedeckte Leinwand, auf der sich viele mit dem Spachtel gemachte bunte Flecke besanden. Es schien, als ob Mels die Arbeit zerstört habe, sobald er ein Stück beendet hatte, als ob er planslos hier und dort begonnen und wie Penetope das gestern gemachte Stück wieder vernichtet habe, um es am nächsten Tage durch Bessers zu erseben.

Doch aus diesem Gewirr von trüben Farben und Tönen löste sich eine Frauengestalt los, welche den Mittelpunkt der Komposition bildete und deren von Jugend und Liebreiz strahlensder Kopf die ganze Vildssäche verklärte, so wie ein Sonnenstrahl durch düsteres Gewölk bricht. Und diese Gestalt war Therese. Alle anderen Bersuche, seine Gedanken zu verkörpern, waren mißglückt, nur dieser einzige war ihm gelungen: das Vildnis derzenigen, die seine Gedanken beherrschte. Es schien, als ob alles andere außer Therese nicht mehr für Mels vorhanden sei, oder sich in unbestimmte, schattenhaste Formen außlöse, und daß seine Hand nur noch sie zu malen fähig sei. Alles llebrige, was er zu malen begonnen hatte, und zwar mit größtem Eiser, war ihm mißglückt und wieder zerstört worden, denn er hatte nicht mehr aussühren können, was er beabsichtiate.

Der tragische Beweis, daß eine plöpliche Unfähigkeit über seinen Freund gekommen war, sprang Ténéran in die Augen. Mels vermochte zwar noch Bilder zu ersinnen, aber nicht mehr, sie zu verkörpern. Es war ein trostloser Zusammenbruch eines Ruhms, der mit dem völligen Versagen der malerischen Kraft endete. Tenéran war so erschüttert von dem Andlick, daß Mels ihm nichts weiter zu erklären brauchte und nur in müdem Ton saate:

"Du siehst es selbst! Dahin ist es mit mir gekommen! Mit mir, dessen Können virtuos genannt wurde, den man mit einem Impovisator verglich! Ich bin völlig unsicher, taste hin und her, versuche das Richtige zu treffen. Aber die Hand gehorcht nicht mehr dem Kopse; ich vergreise mich beständig im Ton. Ich konnte so viel, jest kann ich nichts mehr!" —

Ténéran widersprach ihm mit Nachdruck.

"Nicht boch! Sieh nur das Gesicht von Therese an, das ist ein Meisterwerk! Wer diese seinen Züge wiederzugeben vers mochte, wer die zarten Töne diese Gesichts herausgebracht hat, besitzt eine sichere Hand, Das ist kein Tasten! Es ist die vollendete Meisterschaft. Wer außer dir hätte diese Frauensgestalt so malen können?"

"Derjenige, der sie mir geraubt hat! Auch war ich es nicht, der sie gemalt hat . . . oder vielmehr, als ich sie malte, war ich nicht ich selbst. Es kam wie eine Raserei über mich. eine Fieber= glut steigerte meine Fähigkeiten und meine Sand wurde gleichsam wie von einer höheren Macht gelenkt. Ich malte, malte, unbeirrt, mühelos, ohne Anstrengung. In wenigen Stunden war die Arbeit vollbracht; ich konnte den Binsel nicht fortlegen, ehe es geschehen war. Ununterbrochen malte ich, als würde ich von einer geheimnisvollen Macht angetrieben und geftärkt . . . Der Schweiß perlte mir von der Stirn, meine Finger begannen zu zittern. Der Abend kam heran, schon begann es zu dämmern, und trop des schwindenden Lichts fuhr ich fort, zu arbeiten, als bedürfe ich der Augen nicht bei meiner Arbeit . . . Als sie fertig war, sank ich erschöptt zusammen. Ich weiß nicht, wieviel Uhr es war. Ich hatte nicht daran gedacht, zu effen, sondern blieb im Atelier eingeschlossen und antwortete nicht der Haushälterin, die mich zu Tisch rief, sondern ichtief auf dem Sofa ein. Um nächsten Morgen glänzte mir von der Leinwand diese göttsiche Gestalt entgegen. — Sie ist ein Meisterwerk — du hast recht! — Aber von wem ist sie?!"

"Bon dir!" rief Ténéran. "Und wenn du nur willst, wirst du das ganze Gemälde zu stande bringen, wie du dies Bruchstück vollendet hast. Du mußt nur arbeiten . . . "

"Arbeiten!" unterbrach ihn Mels. "Ich arbeite ja unsablässig. Meine ganzen Tage gehen in ununterbrochener Arbeit hin. Abends verhülle ich mein Tagewerk mit dem Borhang; doch wenn ich es am nächsten Morgen betrachte, erkenne ich zu meiner Berzweiflung, daß es nichts taugt, ganz verfehlt ist und ich kraße es ab, lösche es auß!"

"Aber du beurteilst beine Arbeit vielleicht falsch!" wendete Teneran ein.

"Nicht doch! Mein kritischer Verstand hat meine schöpferische Kraft überdauert, und er, der so klar und wahr ist, erlaubt mir nicht, mich darüber zu täuschen. — Ich bin verloren, Teneran . . . Mit Theresen ist die Begeisterung von mir gewichen . . . Nur mein Körper ist noch hier; die Seele weilt jett bei Mayrault. Nun ist er der große Künstler; denn er besitt die Kraft, die Empfindung, die Jugend. Als er mir Therese nahm, hat er mir das Talent gestohlen! Er steigt jett leuchtend und hoch über den Horizont . . . er wird hell vom Himmel herunterstrahlen . . . und ich steige ins Dunkel hinab . . . Ich sühle nicht mehr, sehe nicht mehr, kann nicht mehr malen. Wit meiner Künstlerlausbahn ist es vorbei!"

Thränen rollten über seine abgezehrten Wangen, und Ténéran, dessen Herz sich zusammenkrampste, begriff, daß sein Freund die Wahrheit sprach und daß er verloren war. Er verschmähte es, ihn mit leeren Redensarten zu trösten; denn er meinte, daß ein Mann von der Bedeutung eines Wels nicht durch Zureden zu heilen sei. Wenn er seine Gedanken nicht mehr zu verkörpern vermochte, so konnte dies nur darin seinen Grund haben, daß thatsächlich die Flamme in ihm ersloschen war. Aber seine große Vergangenheit sorderte Achtung und Rücksicht. Wenn edle Vollblutpserde, die mutig dahin gestürmt sind und an die großen Leistungen auf dem Rennsplat gewöhnt waren, lahm werden, so kötet man sie lieber,

als daß man ihnen den Knechtsdienst elender Kärrnerarbeit zumutet. Sbenso schien Wels außersehen, auf einen Streich zu fallen, als sich mit minderwertigen Arbeiten in der Wittelsmäßigkeit hinzuschleppen. Es war noch ein edler und großer Zug von ihm, daß er, im Gefühl seiner versagenden Kraft, nicht eigenfinnig den Kampf fortsehen wollte.

Tenéran mochte ihn nicht allein lassen; in zarter Weise lenkte er das Gespräch auf ersreuliche Erinnerungen, die etwas Besänstigendes hatten, und nachdem die Freunde so die Nacht verbracht, und das Worgengrauen in das Ateliersenster drang, legten sie sich wie Brüder im selben Zimmer zur Ruhe und

ichliefen ein.

Mels schien durch das Bekenntnis, das er Ténéran absgelegt hatte, etwas beruhigt. Er sprach mit Offenheit über seinen Gemütszustand; er besann sich auf ähnliche Fälle bei berühmten Männern; Ténéran wußte gleichfalls einige anzugeben.

"Nach dem großen Erfolge mit "Wilhelm Tell", der doch gewiß ein Meisterwerk ist, hat Rossini aufgehört, zu komponieren. Meinte er vielleicht, daß er sich schon völlig verausgabt habe

und daß er nie etwas Befferes schaffen wurde?"

"Ja, aber die Maler sterben alle mit dem Pinsel in der

Hand!" wendete Mels ein.

"Der Sohn Tizians zum Beispiel nicht!" widersprach Ténéran mit erzwungener Heiterkeit. "Du erinnerst dich doch des Berses von Musset:

Seit jenem Augenblick hat er nicht mehr gemalt, Richts schaffen mochte er, als ihre Huldgestalt . . .

"Ja, das war nur Tizians Sohn! Und außerdem ers zählt es Musset; es ist nur eine litterarische Behauptung . . ."

"Ja, aber die Litteratur ist jetzt die Hauptmacht. Unsere Sitten werden durch ein abscheuliches litterarisches Marktschreiertum verdorben. Wir denken und handeln im Hinblick auf den Eindruck, den das von der Presse unterrichtete Publikum von uns erhält — und Gott weiß, auf welche Weise dies oft geschieht. Es ist uns stets zu Mut, als sei ein großes Auge auf uns gerichtet, das alles beurteilt, was wir thun. Das ist das Auge der öffentlichen Meinung. Wie viel Dummheiten,

Thorheiten, Berbrechen werden vor diesem Auge begangen! Man wurde fich gang ruhig verhalten, wenn man diefen Blid nicht auf fich gerichtet fühlte. Auch find diejenigen allein Kraftnaturen, die nichts nach jenem Blick fragen und dem Auge fühn tropen! Dann nehmen fie fich bas Recht, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln und sich nicht darum zu kummern, was man davon benfen wird. Das ift etwas wert. Weshalb sollte auch die Meinung von einigen hundert Kerlen, die sich das Recht anmagen, alles abzuurteilen und jede Frage zu losen, auf die Entschließungen eines Ehrenmannes Ginflug haben? Dennoch ift es nicht zu leugnen, daß drei Biertel von den Uebereilungen, die täglich begangen werden, aus der Not= wendigkeit fommen, so zu sagen vor der Galerie seine Rolle Das ift eine Schande!" durchzuführen.

Während Ténéran durch solche Gespräche auf das Gemüt von Mels zu wirken fuchte, bemuhte er fich ebenfo fehr um beffen Gefundheitszustand. Denn er fand Mels fehr verandert. . Deshalb brachte er den Doktor Appel nach der Avenue de Billiers, einen jungen, fehr intelligenten Mediziner bon einem der großen Hospitäler, der die herkömmliche Behandlungsweise, alle Fälle durch das Schlucken von Arzneien zu heilen, gründ= lich verachtete. Er unterhielt sich mit Mels, beobachtete ibn forgfältig, und nachbem er bistret alle Symptome, die auf ein Gehirnleiden deuteten, erforscht hatte, äußerte er sich folgender-

maßen gegen Ténéran:

"Wir haben es mit einem Neurastheniker zu thun, bei dem der Kräfteverlust schon sehr beträchtlich ist. biese Schwäche keineswegs nur physischen Urjachen zu. Reines wichtigen Organe scheint erkrankt zu sein. Aber die psychischen Kräfte find schwer geftort. Benn Sie bie Lebens= fraft Ihres Freundes wieder herftellen wollen, fo giebt es ein einfaches Mittel. Reisen Sie mit ihm in ein abgelegenes Land, zum Beispiel nach Sardinien oder Corfifa, und laffen Sie ibn ein rein animalisches Leben führen unter den Fischern, ohne alle geistige Thätigkeit. Geben Sie ihm ermüdende forverliche Arbeit und eine Nahrung von ftarkem Phosphorgehalt. Wenn Sie ihn ein Sahr lang unter folden Lebensbedingungen festhalten können, ftebe ich Ihnen dafür, daß Sie ihn gefund

zurückbringen werden und daß er mit derfelben Leichtigkeit

wie früher vortreffliche Bilder malen wird."

"Ich danke Ihnen!" sagte Ténéran und drückte Appel die Hand. "Sie haben mir wissenschaftlich bestätigt, was ich mir selbst gesagt habe. Leider ist die Lebensweise, welche Sie vorschreiben, gerade diejenige, zu der sich Mels nie besquemen wird."

"Dann ist er verloren!" —

Als Mels wieder mit Ténéran zusammentraf, fragte er ihn halb scherzend, halb ernsthaft:

"Nun, was hat dein junger Aeskulap von mir gesagt?" "Daß du kerngesund wärest und uns alle begraben würdest."

"Um so schlimmer für mich."

"Du hättest nur Anfälle von Nervenschwäche wie ein hübsches Frauenzimmer."

"Dber wie ein alter Bulfan kurz vor dem Erlöschen." Dann ging er mit elastischen Schritten im Atelier auf und ab und fügte binzu:

"Malen kann ich nicht mehr. Aber ich glaube, ich kann noch zeichnen. Setze dich einmal dorthin, ich werde eine Studie nach dir machen, wie ich in meiner Jugend so viele gezeichnet habe. Du weißt ja, ich habe in meinen Mappen Tausende von Zeichnungen, die vielleicht das Beste sind, was ich überhaupt gemacht habe ... Wenn einmal meine Sachen versteigert werden, gieb auf meine Zeichnungen acht ... Die sind ein Stück Geld wert. Wenn sie zum Vorschein kommen, wird man mir wohl Gerechtigkeit widersahren lassen."

Er seicht vor die Staffelei und auf einem bläulichen Bogen zeichnete er an diesem einen Nachmitag mit weißer und schwarzer Kreide und mit Kötel ein Bildnis von Ténéran, das so kräftig, charaktervoll und scharf wie ein Dürer war. Als er zu arbeiten aufhörte, erhob sich Ténéran, setzte sich an des Künstlers Platz, und, mit dem Skizzenbuch auf den Knien, besah er lange den meisterhaften Kopf, den er vor sich hatte.

Er sagte kein Wort. Aber eine Thräne rollte ihm langsam über die Wange und fiel auf das Papier. Mels schien es nicht zu bemerken. Er hatte sich auf den Divan gestreckt und rauchte

mit gleichgültiger Miene. Auch drehte er sich kaum um, als Teneran mit schwankender Stimme zu ihm sagte:

"Wenn du auch weiter nichts mehr machtest als Kreidestudien wie diese, die du so leicht hingeworfen hast, wärest du immer noch ein bewundernswerter Künstler. Welcher andere Maler heutzutage könnte denn einen Kopf mit dieser Meistersschaft hinsehen?"

Mels blies eine Rauchwolke aus und erwiderte:

"Mayrault!"

Da fuhr Teneran los, stampste mit dem Fuß und sagte heftig:

"So laß doch Mayrault aus dem Spiel! Mayrault ist Mayrault, versteht sich — aber damit gut! Aber Mels, Donners wetter, ich weiß, was du in dreißig Jahren gemacht hast, und was er machen wird, das weiß ich noch nicht! Bielleicht bleibt er hinter den Erwartungen zurück! Es giebt Künstler, die durchaus nicht halten, was sie versprachen."

Mels lächelte bitter.

"Er wird so hoch steigen, wie er es zu thun verspricht. Denn er hat, um in seiner Lausbahn vorwärts zu treiben, die Macht, welcher nichts widersteht: das Berlangen, vor den Augen einer geliebten Frau den Sieg davonzutragen, von der er sich wiedergeliebt weiß. Stände er allein, würde er vielleicht auf dem halben Wege zum Siege stehen bleiben. Aber auf seiner Schulter ruht, um ihn zu leiten, Thereses Hand, aus ihren Augen werden seine Blicke neues Licht empfangen, und, Freund, auf seinem Herzen hat er Thereses Herz, das ihm die höchste Begeisterung verleiht!"

Er stieß einen schmerzlichen Seufzer aus, und da Ténéran gegenüber der Gewalt dieses Schmerzes nichts zu sagen vers mochte, saßen die beiden still und traurig bei einander.

Eine Woche später erfolgte die Rückfehr von Mahrault und Therese, auf welche die Gräfin de Terrenoire so boshaft hingedeutet hatte.

Die Zeitungen melbeten es. Doch das junge Paar hatte sich, noch ehe dies geschah, zu seinem früheren Lehrer begeben, das Haus jedoch leer gefunden. Mels und Ténéran waren am Abend zuvor nach Havre abgereist. Als Therese die alte Prus

dentia nach seinem Befinden fragte, erhielt sie eine durchaus beruhigende Auskunft: Der Herr habe alle Tage an dem großen Bild gearbeitet. Mademoiselle Bazin und Monsieur Ténéran hätten ihn häufig besucht. Abends sei er immer ausgegangen, aber bald heimgekommen, denn er sei sehr früh ausgestanden.

Mehr konnte Therese aus der guten Alten nicht herausbesommen, welche, weit davon entfernt, das Geheimnis ihres Herrn zu erraten, nichts von seinem Seelenleiden merkte, und die Regelmäßigkeit seines Lebens für stille Zufriedenheit hielt. Diese Auskunft täuschte Therese und beschwichtigte ihre Unruhe. Zesie bestärkte sie obendrein in dieser falschen Sicherheit; denn sie wollte das junge Eheglück nicht stören und verschwieg ihr, was sie von der Schwermut Mels' gehört hatte.

Mit Ausgang des Sommers bezog das junge Paar das Häuschen auf dem Montmartre. Alles machte ihnen Freude. Nach der Unruhe des Reiselebens, dem Besuch der Museen und dem Durchwandern von Sehenswürdigkeiten erschien ihnen das stille Leben in ihrem großen Atelier mitten in einem blühenden Garten ganz köstlich. Eine hohe Wand mit sich rötlich färbendem wilden Wein schied sie von der übrigen Welt. Sie suchten keinen Verkehr. Er arbeitete an dem großen, nahezu vollendeten Gemälde; sie malte an einem vorzüglichen Blumenbilde.

Sie plauderten dabei, sahen sich an, liebten sich, und ihre Tage verstrichen in unvergleichlicher Freude und Harmonie.

Infolge dieser gänzlichen Abgeschlossenheit ersuhren sie nichts von der Rücksehr von Mels und Teneran. Prudentia berichtete dem heimkehrenden Künstler, daß Therese dagewesen sei, um ihn zu besuchen, und daß sie versprochen habe, die junge Frau zu benachrichtigen, sobald der Herr wieder da sei. Diese Mitteilungen schienen ihn ganz kalt zu lassen. Er hörte sie mit erzwungener Gleichgültigkeit an und brummte vor sich hin:

"Ich muß doch nach Wontmartre, um sie zu besuchen. Deshalb melden Sie Therese nicht, daß ich nach Paris zurücks gekehrt bin."

Prudentia sagte später, daß sie aus dem Ton jener Worte geschlossen habe, ihr Herr betrachte diesen Besuch als eine lästige Verpstächtung. An dem nächsten Tage saß Mels abwechselnd grübelnd in seinem Atelier, und dann wieder arbeitete er. Noch einmal machte er den Versuch, Herr der Farbe zu werden, und mühte sich an Farbenstimmungen, die ihm wieder nicht gelangen. Dann kratte er abermals voller Wut alles ab, was er gemacht hatte, und als es fünf Uhr schlug, griff er nach Hut und Stock

und ging aus.

Er wanderte zu Fuß über die Boulevards von Batignolles und Clichy, erreichte die Rue Lepic, bog in die Rue des Absbesses und auf der nach dem Sacré-Coeur führenden Treppe langte er auf der Höhe des Montmartre an. Es war fast ganz einsam dort. Das Haus Mayraults lag dicht dabei. Nun durchschritt er ein schmales Gäßchen, das zu einer Gitterthür sührte, die in die Gartenhecke eingelassen war, als er am Ende einer berankten Laube, die sich über dem Wege besand und die Terrasse abschloß, Stimmen vernahm. Es waren die Stimmen von Mayrault und Therese.

Die beiden jungen Cheleute, die in diesem lauschigen grünen Versteck saßen, konnten den geräuschloß herannahenden Besuch nicht sehen. Sie wandten ihm den Rücken zu und blickten über die nach der Place Saint=Pierre steil abfallende Berglehne auf die Stadt, welche beim Schein der bereitst tief am Horizont stehenden Sonne ganz in grauen Dunst gehüllt war. Sie waren gewöhnt, an diesem stillen Platz völlig allein zu sein, und ahnten nicht, daß irgend jemand sie höre, vollends nicht, daß es Mels sein könne. Daher beobachteten sie keinerlei Vorsicht und redeten, wie es ihnen ums Herz war.

Mels hörte schon im ersten Augenblick seinen Namen. Er erbleichte und trat noch näher heran, sein Rücken berührte jetzt die rotberankte Hecke, die hier mit ihren herbdustenden Zweigen eine Art von Nische bildete; so konnte er ungesehen alles vers

nehmen, was gesprochen wurde.

"Ich muß mich wirklich überwinden und morgen zum Meister gehen," sagte Mayrault. "Er muß sich schon wundern, daß ich mich noch nicht habe sehen lassen ... Uch, es wird mir recht schwer! Aber wie kann ich darum herumkommen?! Du hast das weibliche Vorrecht, ungestraft Schwerzen bereiten zu dürsen. Aber ich!... Ich habe mir so viel gegen ihn vorzuwersen!"

"Was denn?" fragte Therese mit spöttischer Stimme.

"Nun, dich ihm genommen zu haben? Genügt das noch nicht?"

"Eine Frau kann man nicht nehmen. Sie giebt sich. Niemand durfte über mich verfügen, außer ich selbst. Ich liebte dich!... Welches Unrecht hast du da begangen und was könnte Wels dir vorwersen?"

"Nun, man wirft andern zuweilen nicht nur das vor, wozu man berechtigt ist, man schafft sich auch Kümmernisse, und die find gerade die schlimmsten. Ein armer, alternder Mann, der sich noch Allusionen über sich selbst macht, leidet viel schwerer, wenn er verschmäht wird, als ein junger Mann, der noch die gange Frische des Lebens in fich fühlt. Der Erstere muß sich sagen, daß sein Unglück ein nicht wieder gut zu machendes ist. Der andere hat das Recht, auf Erfatz zu hoffen, und das tröftet Die Frau, die den einen oder den anderen abgewiesen, hatte das Recht, sich zu versagen; sie hat damit nur von ihrer freien Entschließung Gebrauch gemacht. Doch ebenso unbeftreitbar ift, daß ihre Entscheidung in dem einen Fall ungleich härter trifft, als in dem anderen. Der alte Bewerber, der auf ihre Bärtlichkeit seine lette Hoffnung auf Glud gebaut hatte, ist wohl berechtigt, gegen den bevorzugten Nebenbuhler einen Groll zu hegen. Du magft das nicht zugeben, aber deshalb besteht jener Groll doch. Run bin ich ber Bevorzugte, und ich weiß, daß der Meister unglücklich darüber ist, und das geht mir nahe, weil ich ihn lieb habe."

Die Zweige der Hede raschelten, als sei ein plöglicher Windstoß hindurch gesahren. Auch hörten Daniel und Therese ein Geräusch, das durch die stille Luft wie ein Seufzer klang, so daß sie betroffen aufhorchten. Dann aber wurde wieder alles still. Das dumpfe Geräusch des städtischen Lärms drang kaum dis an die grüne Umfriedigung des Gartens. Auch Wels verhielt sich ganz ruhig und unterdrückte seinen Schmerz. Die beiden jungen Eheleute wurden wieder heiter. Sie hatten keine Uhnung von dem moralischen Verbrechen, das sie begingen, während sie an diesem schwen Sommerabend alles freimütig besprachen, was ihnen in den Sinn kam.

Denn auf die Aeußerung Mayraults erwiderte Therese mit einem Lachen, das Mels ins Herz schnitt:

"Wenn du fo unglücklich barüber bift, daß ich lieber mit bir hier in dem Häuschen auf dem Montmartre lebe, als in bem eleganten Sause in der Avenue de Villiers, so schicke mich doch dorthin zurud ... Ich ware nicht verlassen ... Der Meister nähme mich wieder!"

"Rein, Geliebteste, ich halte dich fest; du bist mir unentbehrlich für mein Leben, benn aus beinen Augen quillt mir Die Begeisterung. Bas wurde aus mir, warest du nicht ba, um mich zu ermutigen, mich an ben Tagen fieberheißen Ringens zu beraten, und mich zu tröften, wenn ich einmal der Nieder= geschlagenheit verfalle? Ich weiß, welchen Schat ich an dir besitze, meine Thereje. Und gerade, weil ich dies weiß, beklage ich ihn, ber bich ebenfalls begehrt und nicht erlangt hat. Siehft bu, ich habe das Gefühl - ich tann dir nicht erklären, woher es kommt, daß wir an Mels ein nicht aut zu machendes Un= recht begangen haben. Ich befürchte, daß der Schlag, der ihn getroffen hat, schwerer ift, als er erraten läßt. Er ist so stolz und verbirgt die Wunde — doch sie blutet nach innen, und solche Verletzungen sind die schmerzhaftesten. Trok seines ironischen Tons und seiner weltmännischen Glätte ist Mels eine fein empfindende, leicht zu verletzende Ratur. Ich kenne ihn wohl! Und deshalb kann ich nicht ohne Sorge an den Augen= blick benten, in bem ich ihm gegenübertreten muß."

"Ach, so beunruhige dich doch nicht! Es wird sich schon machen. Man schafft sich selbst ohne Not so viele Schwierig= Warum zerbrichst du dir den Kopf über ein Unglück, das vielleicht nur in deiner Einbildungstraft besteht? hat mir doch nur den Heiratsantrag gemacht, weil er, wie er mir nachber mit ebenso viel Würde wie Gute auseinandersette. meine Zukunft sichern wollte. Bei unserer Hochzeit bat er sich

so edel benommen wie ein Bater."

Daniel lachte.

"Du meinst, er paßt für das Fach der edlen Bäter?"

"Nun, das mare doch feinem Alter angemeffen."

"Ach, ich fürchte, daß er noch viele Musionen hat!"

"Meinst du?"

"Er wurde darin von all den leichtsinnigen Beibern der eleganten Belt bestärtt, mit denen er verkehrte" — Therese runzelte die Stirn und machte eine drohende Handbewegung — "der Gräfin de Terrenoire und Konsorten —"

"Ach Daniel!" unterbrach sie ihn. "Rede nicht von ihr, sonst zanken wir uns."

"Wie! Du bist eifersüchtig, Therese?"

"Weil ich weiß, wessen sie fähig ist. Denn sie war es, die es nahezu bewirkt hatte, daß man Mels die Ausschmückung des Kolonialpalastes genommen hat, um sie dir zu geben, so lange sie noch hoffte, dich zu gewinnen. Als sie sah, daß du sie verschmähtest, intrigierte sie wieder im entgegengesetzten Sinne. Wenn unser Meister schließlich den Sieg davon getragen hat, wird er doch nie ersahren, wie es dabei zugegangen ist."

"Wenn er nur den Sieg davonträgt!" sagte Mayrault mit ernster Stimme. "Könnte ich mein Teil dazu beitragen, würde es mir die höchste Befriedigung gewähren. Du weißt, mit welchem Eiser ich an der von ihm außgestellten Stizze gearbeitet habe! Wenn er mich an der Aussührung des Bildes teilnehmen ließe, würde ich das Beste geben, was ich in mir habe. Ach, könnte ich ihm an Erfolg das ersehen, was ich ihm an Freuden genommen habe, das wäre die schönste Vergeltung, die ich üben könnte! Dann würde ich mich von meiner Schuld befreit sühlen, und mein Gewissen wäre erleichtert."

"Ach, du guter, edler Daniel!" rief Therese. "Wie wäre es möglich, dich nicht zu lieben? Ja, du bist der große, hochsherzige und uneigennützige Künstler! Nun wohlan, du wirst der sinkenden Kraft unsres alten Meisters zu Hilfe kommen, und wie das erste Mal werde ich dir helsen... Er wird dir einen letzten Sonnenblitz des Ruhms verdanken."

Dann schwiegen beibe. Der Himmel umzog sich beim Sinken der Sonne, und der Abendwind rauschte in den Zweigen. Auf der Terrasse wurde es abendlich kühl, und das junge Paar trat, zärtlich aneinander geschmiegt, aus der Laube heraus. Arm in Arm gingen sie auf und ab, der Einklang ihrer Gesühle und Gedanken drückte sich in der vollkommenen lebereinstimmung ihrer Bewegungen aus.

Mels, der noch im Schutz der Hecke verborgen ftand, sah, wie sie sich entfernten. Ihre Gestalten hoben sich gegen die 30. Haus-Bibl. II. Band V.

feurige Glut des Abendhimmels ab. Ihn dunkte, als muchsen fie, als murben fie fo riefenhaft, daß fie ihm ben gangen Horizont verdectten und daß er im Schatten immer mehr zu= sammenfinke und gang verschwinde. Er seufzte tief auf. Gefühl feiner Berlaffenheit, feines Riederganges bedruckte ihm Noch einen letten Blick warf er auf das junge Baar, das dem Lichte entgegenging; dann entfernte er fich mit gesenktem Saupte und traurig bis zum Tode.

In den kurzen Augenblicken, die er verweilt und in denen er ihre traulichen Worte belauscht hatte, die zugleich so liebe= voll und so grausam für ihn gewesen, waren seine letten Illusionen zerstört worden. Bon den beiden jungen Chegatten. die ihn liebten, fühlte er sich als Mensch und als Künftler gerichtet. Da raffte er fich in edlem Stolze auf und murmelte vor sich hin:

"Bedauert werden?! Nimmermehr!"

Er gelangte auf die Blattform der Treppe, die in verschiedenen Absätzen nach Baris hinunter führt. Un dem Ge= länder einer dieser Rampen, welche fich vierzig Meter über der Strafe erhebt, blieb er stehen. Er ftutte fich auf die Steinbruftung, und die Augen auf den Horizont geheftet, ftarrte er ins Weite. Die Dämmerung nahm allmählich zu. Die Formen aller Gegenstände wurden unbestimmter. Ein bläulicher Dunft hüllte Paris ein und von den hochragenden Gebäuden, welche fich aus feiner Steinmaffe erhoben, schwand der lette Lichtstrahl. Plötlich glitt die rote Sonnenscheibe hinter die Hügel. Der Himmel entfärbte fich; aus dem Drangerot war er in Grun übergegangen mit kupferfarbenen Streifen, endlich wurde er schwarz wie Metall, das ausgeglüht hat. Um Mels wurde es völlig einsam, und der Schatten bes Abends nahm zu. Gasflammen auf dem Platz leuchteten wie Glühwürmer durch die Luft.

Mels stieß einen tiefschmerzlichen Seufzer aus. In seinem Berzen war alles so dunkel wie vor seinen Augen. Er fühlte fich so mube. Es musse ein entsetliches Schicksal sein, bachte er, fich selbst zu überleben und ein Gegenstand des Mitleids für alle diejenigen zu werden, die ihn gefürchtet oder beneidet hatten. Noch einmal hob er den Blick zu der Anhöhe empor. wo der Garten, die Terrasse und das Haus lagen, in denen jetzt Glück und Ruhm wohnten. Er flüsterte einen Segens-wunsch für die beiden jungen Leute vor sich hin, den ihm Gott gewißlich als ein Gebet angerechnet hat. Und ebenso wie kurz zuvor die große rote Sonnenscheibe in das Dunkel hinunter geglitten war, schlöß er die Augen, beugte sich über den Absgrund und glitt hinunter in den Tod.





## 1. Oftpreußisches Grenadier-Regiment "Kronprinz" No. 1.

Don C. von Bierakpwski-Berlin.

(Nachdruck verboten.)

eber den Stiftungstag des 1. Ostpreußischen Grenadier-Regiments "Kronprinz" Ro. 1 waren bisher definitive Daten nicht bekannt. Während früher allgemein angenommen wurde, daß das Regiment als Regiment

"von Kracht" schon 1619 zu Küstrin errichtet worden sei, ist es neueren Forschungen zusolge daszenige, welches der Kommandant von Kolberg, Oberst von Schwerin, auf einen aus Königsberg am 20. Dezember 1655 gegebenen Besehl des Kursürsten Friedrich Wilhelm (Großen Kursürsten) in Hinterpommern hatte werben müssen. Kaiser Wilhelm II. hat denn auch durch Kadinetts-Ordre vom 6. November 1888 besohsen, daß als Stiftungstag des Regiments der 20. Dezember 1655 zu bestrachten sei, und dem Regimente Fahnenbänder und Auszeichnungsschilder mit der Jahreszahl "1655", statt den discherigen mit der Jahreszahl "1619", verliehen. Regimentsches wurde 1655 Generalwachtmeister Boguslav von Schwerin. Alls dieser 1688 starb, folgte ihm als Chef dis 1696 Generals lieutenant Friedrich Graf von Dönhoff. Ursprünglich hatte

das Regiment, weil außer der Grenadiers und Füsilier-Rompagnie jede Kompagnie ihre Fahne besaß, durch Kabinetts-Ordre Friedrichs des Großen vom 19. März 1769 10 Fahnen, von denen die der 1. Kompagnie "Leibfahne" — die Fahne des jetzigen 1. Bataillons — genannt wurde. Sie ist von weißer Seide mit schwarzem Mittelschilde, in welchem in Gold der preußische Abler mit der Inschrift: "Pro gloria et patria" (Für den Ruhm und das Baterland) prangt, während die anderen Fahnen aus schwarzem Stoff bestanden und in den vier Ecken den Namenszug F. R. in Gold und zwischen je zwei derselben eine goldene brennende Granate trugen.

Laut Kabinetts-Ordre vom 6. März 1687 wurden sechs dieser Fahnen an das Zeughaus zu Königsberg abgeliefert und fielen bei eiliger Räumung ber Stadt (1807) mit übrigen Beständen des Zeughauses in die Bande der Frangosen. den übrigen Fahnen wurde auf Befehl die Retirierfahne des 1. Bataillons am 13. März 1813 nach Colberg zur Affervation Ihr Berbleib ift unbekannt. Die Retirierfahne abaeaeben. des 2. Bataillons war 1812 dem oftvreußischen Grenadier-Bataillon übergeben worden und verblieb mit demselben bei dem neuformierten "Kaiser Alexander-Garde-Grenadier-Regiment", dessen 2. Bataillon sie noch heute führt. Um 7. August 1835 erhielten die Fahnen Säfularbander, 1837 weiße Ladüberzüge und 1877 neue Fahnenringe mit der Bezeichnung der Die von den beiden Grenadier-Bataillonen ae-Bataillone. führten Fahnen sind die ältesten Fahnen der Infanterie-Regimenter (1769). Das Regiment hat nie eine Fahne verloren. dagegen sind Fahnenstange und Fahnentuch infolge der Feldzüge sehr mitgenommen worden.

In dem noch jugendlichen Alter von kaum 21 Jahren gelangte Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg 1640 auf den Thron seiner Bäter und übernahm sein Land, welches ausgesogen und verwüstet war, in einem leider recht traurigen Zustande. Seiner Charaktersestigkeit und Willensstärke aber gelang es bald, in dasselbe wieder Ordnung zu bringen. Bor allem säuberte er sein Heer von allem Gesindel, welches damals, wo die allgemeine Wehrpslicht noch nicht eingeführt war und jeder gegen Handgeld und Lohn als "Soldat" sich anwerben lassen konnte, erklärlicherweise massenhaft im Heere vorhanden war. Gleichzeitig führte er mit eiserner Konsequenz, als die "Grundlage einer tüchtigen Armee", den Stolz der heutigen Armee, "Gehorsam und strenge Manneszucht" ein.

Preußen befürchtete 1655 infolge eines zwischen Polen und Schweden ausgebrochenen Krieges, mit in die Kriegswirren verwickelt zu werden. Der Große Kurfürst war daher darauf bedacht, sein Heer zu verstärken. Er trug dem Obersten von Schwerin die Errichtung eines neuen Infanterie-Regiments, des heutigen Regiments "Kronprinz", auf, welches nach seiner Formation 1657 nach Preußen marschierte. Dort ist es seit jener Zeit auch in Garnison verblieben. Am 18. Oktober 1657 wurde es zum ersten Wale von seinem Kriegsherrn gemustert und erwarb sich dabei die vollste Zufriedenheit desselben.

Zu damaliger Zeit bestand die Infanterie aus Pikenieren und Musketieren. Die Ausrüstung der ersteren war eine leichte Rüstung nehst Helm aus Stahl, ein Spieß von 3½ Meter Länge und ein Stoßbegen, während die Musketiere weder Küstung noch Lanze hatten, dafür aber ein schweres Gewehr, die Muskete, stets bei sich trugen. Dieses Gewehr wurde beim Schießen auf eine Gabel gelegt und verschoß Kugeln von 3 Lot Schwere. Wie würden sich unsere heutigen Infanteristen mit ihren leichten Gewehren wundern, müßten sie eine solche Muskete mit sich führen!

1674 kam das Regiment infolge eines Krieges gegen Frankreich nach dem Elsaß, kehrte aber, da inzwischen die Schweden
in Brandenburg eingefallen waren, mit den kurfürstlichen Truppen
in Eilmärschen nach der Mark zurück, beteiligte sich an der Erftürmung Rathenows und warf den Feind nach Pommern zurück. Hier verblieb es bis 1678, den Schweden gegenüber, um sodann,
weil ein schwedisches Heer in Kurland landete und in Preußen
einzusallen drohte, nach Preußen zurückzukehren. Während
6 Kompagnien desselben Memel tapfer verteidigten, verfolgten
die beiden anderen mit den übrigen Truppen des Großen Kurfürsten den Feind und warfen ihn, nachdem sie ihn in der Schlacht
bei Tilsit besiegt, aus dem Lande.

Bu den Kämpfen der Desterreicher gegen die Türken in Ungarn wurde ein aus dem Regimente zusammengestelltes

Bataillon befohlen, welches fich 1686 bei der Belagerung von Ofen auszeichnete und 1687 wieder nach der Heimat zurücksehrte.



Urtunde, betreffend die Gründung des J. Oftpreußischen Grenadier-Regiments "Kronprinz" No. I, im Ofsizierkastno zu Königsberg i. Pr.

Nach dem Tode des Großen Kurfürsten übernahm sein Sohn Kurfürst Friedrich III. die Regierung. Unter ihm hatte

das Regiment, das nunmehr aus 2 Bataillonen mit je 4 Komvagnien bestand, Gelegenheit, sich auf den Rriegsschaupläten am Rhein und in Holland gegen die Franzosen und in Ungarn gegen die Türken, die Bundesgenoffen der Desterreicher, öfters auszuzeichnen. Besonders wader hielt sich das 2. Bataillon in ber Schlacht bei Salankemen, in welcher es außer seinem Rommandeur, dem Obersten von Below, 11 Offiziere und 228 Mann an Toten und Verwundeten verlor, und bei der Belagerung von Belgrad, sowie in ber Schlacht bei Benta. Indessen hatte das 1. Bataillon thatkräftigen Unteil bei der Belagerung niederländischer Festungen genommen. — Bei Belgrad warfen die zum Schut der Bagage des 2. Bataillons befohlenen Mannschaften Tartaren, welche die Bagage überfielen. energisch zurück, und man erzählt sich als verbürgt, daß der Brediger des Bataillons bei dieser Gelegenheit ein Pferd bestieg. einen Säbel ergriff und wie ein Rasender auf die Tartaren Fürwahr eine wackere, anspornende, wohl einzig daeinhieb. stehende That eines Feldgeistlichen!

Erst nach neunjähriger Abwesenheit kehrten beide Bataillone

1698 nach Breugen wieder gurud.

Infolge dieser Siege am Rhein und an der Donau, welche dem Kurfürsten gezeigt hatten, welcher militärische Beist nunmehr in seinem Beere Blat gegriffen, hatte sich Friedrich III. entschlossen, den Titel eines "Königs in Breugen" anzunehmen. Dem Regiment war es vergönnt, Zeuge zu sein, wie fich der Rurfürst am 18. Januar 1701 in der Schloftirche zu Rönigsberg die Königsfrone aufs haupt fette.

Rurze Zeit darauf ftarb der König von Spanien kinderlos. wodurch der Erbfolgefrage wegen fast halb Europa unter die Waffen fam. König Friedrich I. stellte Desterreich 20000 Mann Hülfstruppen. Auch das 2. Bataillon des Dönhoffichen Reaiments — die Regimenter wurden damals nach ihrem jeweiligen Chef benannt, und Chef desfelben war Generalleutnant Otto Magnus Graf Dönhoff von 1697—1707 — rudte 1705 an den Rhein, kämpfte siegreich in den Schlachten bei Dudenaarde 1708. Malvlaguet 1709 und fehrte 1711 in die Heimat zurück. während das 1. Bataillon zum Sicherheitsdienst der Grenzen in Breuken und Vommern Verwendung fand. Als der König

1712 starb, war das 2. Bataillon, auf dem Marsche nach Breuken begriffen, gerade in Berlin anwesend, so daß es mit zu der Trauerparade herangezogen werden konnte. Unter Könia Friedrich Wilhelm I., der seinem Bater auf dem Throne folgte. rudte das Regiment nur einmal aus, und zwar 1715 im Kriege gegen die Schweden nach Bommern, beteiligte fich an mehreren Gefechten, insbesondere aber an der Belagerung von Stralfund und fehrte 1716 wieder nach Preugen gurud. Bei den Rompagnien befanden sich "Grenadiere", Mannschaften, die im Gefechte vor der Front des Bataillons marschierten, um Hand= granaten — eiferne, mit Bulver gefüllte Sohlkugeln, deren Bünder erst dann angesteckt wurden, wenn die Granaten in die feindlichen Reihen geworfen werden follten -- in die feindlichen Reihen zu werfen. Diese Grenadiere wurden 1735 - Chef des Regiments war inzwischen Generalfeldmarschall Erhard Ernst v. Röder (1717—1743) geworden — zu 2 Kompagnien vereiniat, so daß von nun an jedes Regiment zu 2 Batgillonen 2 Grenadier- und 10 Musketierkompagnien hatte. Zum Werfen dieser Handaranaten waren besonders zuverlässige und fräftige Leute erforderlich, weshalb es damals als eine Ehre galt. "Grenadier" zu sein. Der Name wurde auch nach Abschaffung Der Handgranaten als "Auszeichnung" für Mannschaften einzelner Truppenteile sogar bis auf den heutigen Tag beibehalten und die Mannschaften durch weißes Lederzeug auch äußerlich kenntlich gemacht. Die Bikeniere dagegen gingen ein, nachdem das Bajonett in Gebrauch gekommen war.

Als Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1740 ftarb, folgte ihm sein Sohn Friedrich II. in der Regierung. Während der Regierung dieses Herrschers war die Armee fast beständig unter den Waffen und hat zahllose Beweise von Tapferkeit und Opferwilligkeit in den verschiedenen denkwürdigen Schlachten abgelegt.

Friedrich hatte begründete Ansprüche auf den Besitz der Provinz Schlesien. Da Oesterreich die reiche Provinz nicht herausgeben wollte, brach Friedrich II. auf, um mit Waffensewalt sich zu nehmen, was ihm vorenthalten wurde. 1741 rückte das Regiment aus, focht mit Auszeichnung in der Schlacht von Haslau 1742 und verblied zur weiteren Verfügung bis 1744 in Schlesien. Im zweiten schlesischen Kriege beteiligte

es sich mit Bravour an der ruhmreichen Schlacht bei Hohenfriedberg am 4. Juni 1745, in welcher es, wie auch die übrigen an der Schlacht beteiligt gewesenen Fußtruppen, als "Auszeichnung" das Recht erhielt, "Grenadiermarsch" zu schlagen, und später bei Soor. Nach dem Frieden (1746) kehrte es in seine Garnisonen Rastenburg, Gerdauen und Schwelbau zurück und benutzte die nunmehr eingetretene zehnjährige Friedenszeit dazu, um auf Grund der in Feindesland gesammelten Erfahrungen sich für fernere Kriege auszubilden und vorzubereiten.

Auf eine Gelegenheit, neue Lorbeeren den alten binzuaufügen, sollte es nicht lange warten. 1756 entbrannte der sogenannte dritte schlefische Krieg. Da auch Rußland Breußen gegenüber eine drohende Haltung angenommen hatte, wurde bas Regiment dem in Preußen gebildeten Heerestorper gugeteilt, der bestimmt war, die Ruffen aufzuhalten. Leider aber mußte sich diese Abteilung, trot tapferster Gegenwehr, bei Groß-Jägersdorf, 30. August 1757, zurückziehen. Das Regiment ging im ersten Treffen zwischen den brennenden Dörfern Uderballen und Taupelfen mit gefälltem Bajonett gegen ben Teind vor. durchbrach glücklich deffen erstes Treffen und warf sich dann mit voller Wucht auf das zweite. Hier aber ward es, da es keine Unterstützung erhielt, durch Uebermacht gezwungen, zuruckzugehen, nachdem es ihm noch geglückt war, einen ruffischen General gefangen zu nehmen und ein Geschütz zu erobern. Sonderbarerweise jog sich bald darauf auch der Feind zuruck, ohne seinen Sieg weiter ausgenütt zu haben.

Chefs des Regiments waren inzwischen Generalleutnant Samuel von Schlichting (1743—1750) und Generalleutnant Hans Wilhelm von Canit (1750—1768). Bon hier aus für Pommern bestimmt, kam das Regiment zur Armee des Königs, bei welcher es mit besonderer Auszeichnung bei Zorndorf, am 25. August 1758, gegen die Russen kämpfte. Nach den Schlachten von Kah und Kunersdorf, 1759, in denen das Regiment ebensalls start engagiert war und so viele Verluste hatte, daß die dem Schlachtgewühl glücklich Entronnenen kaum noch die Stärke eines schwachen Bataillons auswiesen, wurde dieses Vataillon dem Korps, welches nach der Elbe dirigiert wurde, zugeteilt. Da indessen die Elbe einen so starken Eisgang hatte, daß sie

nicht überschritten werden konnte, wurde fast das ganze Korps und mit ihm auch ein Teil des Regiments, leichterweise vom Feinde abgeschnitten und gefangen genommen. Die Fahnen waren, von Leichen bedeckt, noch gerettet worden, und um diese sammelten sich die Trümmer des Regiments, aus welchen 1760 zu Berlin wieder zwei schwache Bataillone gebildet wurden. Diese blieben anfangs jur Dedung Berling zurud, beteiligten fich bann aber an der Schlacht bei Torgan und machten 1761 die bekannte Verteidigung Colbergs mit. Rachdem es 1762 noch in dem Gefechte bei Reichenbach, seine Grenadiere in der Schlacht bei Freiberg gekampft, konnte es infolge des Hubertusburger Friedens (1763) in seine ihm inzwischen angewiesene Garnison Königsberg zuruckfehren. Wie tabfer es in diesem Rriege gefochten, bewies sein Berluft von 34 Offizieren und 3853 Mann. Daß es sich auch die Anerkennung des oberften Rriegsherrn erworben, geht daraus hervor, daß ihm der König das Recht verlieh, "unter Umgehung der vorgesetten Behörden sich mit den Gesuchen dirett an ihn wenden zu dürfen". Bon ben Regimentern, die seinerzeit die gleiche Auszeichnung erhielten, existiert allein noch das Regiment "Kronpring"; die anderen wurden im Berlauf des Feldzuges 1806/7 aufgelöft. 1808 allerdings auch die oben erwähnte Auszeichnung des Regiments, als "veraltet", wieder aufgehoben.

Regimentschef war inzwischen Generalleutnant Joachim

Friedrich von Stutterheim (1768-1783) geworden.

Die baherische Erbsolgefrage war die Beranlassung, daß Desterreich 1778 wiederum gegen Preußen die Wassen ergriff. Das Regiment kam aber, wie auch die übrigen Truppenteile, in diesem "Kartosselstriege", wie er allgemein genannt wurde, in keine größeren Gesechte, da 1779 schon wieder Friede geschlossen wurde.

Am 17. August 1786 starb Friedrich II., im gleichen Jahre auch der Regimentschef Generalleutnant Wilhelm von Anhalt (1783—1786) dem als Chef Generalleutnant Victor Amadeus Graf Hendel von Donnersmarck (1786 bis 1793) folgte. Friedrich der Große ließ sein Land, insbesondere aber seine Armee, in einem musterhaften Zustande zurück. Unter der Regierung seines Ressen und Thronfolgers Königs Friedrich

Wilhelm II. war das Regiment an Kämpfen nicht beteiligt, da es derjenigen Abteilung zugewiesen worden war, welche die Grenzen infolge der Unruhen in Polen zu sichern hatte.

Nach dem Tode seines Baters bestieg Friedrich Wilhelm III. 1797 den Thron. Infolge des Ausbruches eines Krieges gegen Frankreich 1806, welcher für Breugen bekanntlich fehr unglücklich verlief, wurde das Regiment im September mobil gemacht. verblieb aber wiederum zur Sicherheit gegen die Bolen, mit oftpreußischen Regimentern und mit Ruffen vereint, diesseits der Weichsel. In zwei Schlachten wurde die Hauptarmee geschlagen, wodurch gang Preußen bis zur Beichsel in die Gewalt vom Kriegsglück außerordentlich begünstigten Kaisers Napoleon I. geriet. Am 7. Februar 1807 hatte das Regiment bei Pr.-Eylau einen Ehrentag. Es gelang ihm, die Franzosen mit gefälltem Bajonett aus Rutschitten zu vertreiben, eine Waffenthat, die den kommandierenden General veranlaßte, dem Könige zu melden: "Das Regiment erneuerte durch diese schöne Aktion nur feinen alten Ruhm." Auch im Gefechte bei Königsberg (Nasser Garten) war es engagiert, konnte aber mit den anderen Truppen, trot aller Bravour, nicht verhindern, daß die Franzosen Sieger blieben. Es tam am 9. Juli 1807 gu dem für uns fo ungludlichen Frieden zu Tilfit, infolge deffen Breußen einen großen Teil seiner Länder verlor und das Heer verfleinern mußte.

Bisher wurde das Regiment, wie schon erwähnt, nach seinem jeweiligen Chef — 1793—1805 war Generalseldmarschall Wilhelm Magnus von Brüneck Chef — mit Nr. 2 benannt. Jett aber erhielt es die Bezeichnung "Erstes Ostpreußisches Infanteries-Regiment" mit der Nr. 1 und bestand, nachdem aus den 10 Musseteier-Kompagnien 8 Kompagnien gebildet und das bisher selbstständige Füsilier-Vataillon Nr. 11 dem Regimente einverleibt worden war, nunmehr aus 2 Grenadiers, 8 Mussetiers und 4 Füsilier-Kompagnien zu 3 Bataillonen. Im Falle eines Krieges bildeten die Grenadier-Kompagnien mit denen des Regiments Nr. 3 ein Bataillon, die Füsiliere aber ein selbständiges Bataillon, welches ähnlich unseren heutigen Jägern die Aufgabe hatte, mit leicht und sicher schießenden Gewehren und nach sorg-

1101

fältigster Ausbildung im Schießen und im Patrouillendienst, als Bortruppe zu dienen.

1808 erhielt jedes Regiment ein Füsilier-Bataillon, das seinem Dienst und seiner Ausbildung nach zwar immer mehr den Musketier-Bataillonen gleichkam, zum Unterschiede von diesen aber, die weißes Lederzeug trugen, schwarzes Lederzeug ershielt. Zetzt haben nur noch die Gardes und Grenadiers Regimenter "Füsilier-Bataillone" mit schwarzem Lederzeuge, während es bei den anderen Regimentern, die jetzt alle schwarzes Lederzeug tragen, nur noch 3 Musketier-Bataillone giebt.

Nach dem Tilsiter Frieden rückte das Regiment wieder in Königsberg ein, woselbst am 24. September 1809 in der Schloßkirche, in Gegenwart des Königs und seiner Gemahlin, der Königin Luise, die noch heute dort befindlichen Gedenk-tafeln für den Feldzug 1806/07 in der rechten Nische des

Altars aufgehängt wurden.

1812 brach der Krieg zwischen Frankreich und Rufland aus, für welchen Breugen Napoleon ein Bulfstorps unter General v. Port zur Verfügung stellte, welchem auch bas 2. und Füsilier-Bataillon angehörte. Letteres lag in Memel in Garnison. Es war ein außerst beschwerlicher Winterfeldzug, in welchem unfere Truppen unter Gis und Schnee in ben fehr unwirtlichen ruffischen Gefilden ungemein zu leiden hatten. Die beiden Bataillone nahmen, außer an verschiedenen kleineren Gefechten, insbesondere an der Belagerung von Riga hervorragenden Anteil. In dem Gefechte bei Schlock forderte der Füsilier Manese mit fernigen Worten, die den Mut und die heroischen Thaten ihrer Bater schilderten, seine infolge der erlittenen Strapagen ichon ermatteten Kameraden auf. "lieber gu sterben, als sich zu ergeben", eine Aufforderung, die auch allgemeine Begeisterung wedte und die Ermattung verscheuchen half. Seine Begeisterung follte er aber bald barauf mit dem Tode befiegeln; vom Feinde umringt, fiel er, wie ein Lowe fampfend, den tödlichen Rugeln jum Opfer. Gott fei Dank kennt und fannte auch früher ichon fein preußischer Soldat die "Bestechlichfeit", besonders aber nicht im Feindesland. Das mußte ein russischer Offizier an sich erfahren, der die Borposten des Regiments durch 10 Rubel verleiten wollte, ihre Fahne zu verlassen und zum Feinde überzugehen. "Ja zehn mit dem Kantschu!" war die Antwort der braven Füsiliere, welche ihm auch sosort mit ihren Bajonetten "den Weg zu Petrus" zeigten.

Bei Moskau wurde Napoleon völlig geschlagen und mußte mit seiner, durch die Strapazen mutlos gewordenen und gänzlich aufgeriebenen Urmee im schrecklichsten Zustande Rußland schleunigst verlassen, während das preußische Hülfskorps mit den beiden Bataillonen des Regiments noch kampsbereit die Grenze

und dann, bei Tilfit, die Memel erreichte.

1813 verband fich Preußen mit Rugland, nicht allein, um dadurch die Befreiung von Rapoleons Unterdrückung und Gewaltherrschaft zu erzielen, sondern auch vor allem, um das durch den Tilsiter Frieden verloren Gegangene wiederzugeminnen. General Pork ruckte mit seinem Korps. zu dem auch das Regiment gehörte, nach Sachsen, wo es am 5. April ein Gefecht bei Dannigtow-Gommern bei Magdeburg hatte und dann mehrere Stunden lang mit größter Ausdauer und gegen eine fechsfache Uebermacht Merseburg verteidigte. Auch hier zeigte es sich wieder, wie der Mut und schlagfertige Worte selbst eines einfachen Soldaten bei den Kameraden Begeisterung und Rachahmung Als der Musketier Weinreich der 2. Kompagnie fah, daß seine Kompagnie zum Teil vom Feinde abgeschnitten worden war und derselbe nur noch mit dem Bajonett geworfen werden konnte, rief er laut: "Luftig, Rameraden, dem Feinde die Bajonette des ersten Regiments gezeigt!" und stürzte fich auf den Feind. Seine begeisterten Kameraden folgten ihm und bald befand fich der Feind, nicht im stande, den heftigen Unprall auszuhalten, auf der Flucht. Mit großer Auszeichnung focht das Regiment bald darauf in der blutigen Schlacht bei Groß-Görschen, 2. Mai, unter den Augen des Königs, der eine Zeitlang neben dem Regimente fich aufhielt und fah, wie zwei Granaten verheerend in das 1. Bataillon einschlugen. 26 Offiziere und 335 Mann bedeckten tot oder verwundet das Schlachtfeld, der schlagenoste Beweiß wohl, wie tapfer das Regiment hier gefochten. In dem Treffen von Königswartha-Weissig, am 9. Mai, zeichneten sich die Musketiere Rumen, Müller, Broßkat und Storrims so vorteilhaft aus, daß ihnen das Giferne Rreuz I. Rlaffe verliehen murde,

wahrlich nicht allein für die Betreffenden, sondern auch für deren Kompagnien bei der damals so spärlichen Verleihung dieses Ehrenzeichens eine große Auszeichnung.

Nach der Schlacht bei Bauten am 21. Mai, bei welcher das Regiment nicht weiter in Thätigkeit kam, trat Waffenstillstand ein. In zwei Monaten hatte das Regiment in den verschiedenen Schlachten und Gesechten, außer den Erkrankten, nicht weniger denn 1600 Mann an Toten und Verwundeten verloren.



Das Į. Ostpreußische Grenadier: Regiment "Kronprinz" Ar. 1 in der Schlacht bei Goldberg am 23. August 1813.

Nunmehr trat auch noch Desterreich auf die Seite der Verbündeten gegen Frankreich und im August begann der Kampf von neuem. Das Regiment kämpste bei Röchlitz, 17. August, wo sich das Füsilier-Bataillon besonders auszeichnete, und dann bei Löwenberg am 19. und 21. August, wo sich jedoch die preußischen Truppen infolge seindlicher Uebermacht zurückziehen mußten. Als ein Ehrentag des Regiments wird der 23. August 1813, das Gesecht bei Goldberg, bezeichnet, in welchem die einzelnen Bataillone mit großer Bravour feindliche Kavalleries

attacken wiederholt abschlugen und das 2. Bataillon, mit dem Prinzen Karl von Mecklenburg an der Spiße, eine preußische Batterie rettete. Wie jubelten die Mannschaften und mit ihnen die sämtlichen Offiziere, als General von York nach dem Gesechte zum Regiment geritten kam, die Müße abnahm und sagte: "Mit Ehrerdietung begrüße ich das alte würdige Regiment, ihr habt heute wieder euren alten Ruhm bewährt; ihr habt alles gerettet, ihr seid meine Garde; ihr seid das erste Regiment der Armee!" — Worte, aus denen klar hervorging, daß das Regiment viel, wohl alles zum Gelingen des Sieges beigetragen hatte.

In der Schlacht an der Katbach (1813), wo Blücher die Franzosen völlig schlug, kämpfte das Regiment mit bewährter Tapferkeit und ebenso in der Bölkerschlacht bei Leipzig, 16. bis 19. Oktober 1813, insbesondere aber in den Kämpfen um Möckern, wo sich der Musketier Schwarz der 12. Kompagnie dadurch auszeichnete, daß er aus dem Gliede sprang, einen französischen Adlerträger an den Spauletten aus seinem Gliede riß und ihn, nachdem ihm durch preußische Reiter der Adler entrissen worden, als Gesangenen überlieserte.

Aber auch der Humor verläßt, selbst im stärksten Schlachtgewühl, einen preußischen Soldaten so leicht nicht, wie der Bataillonshornist Wellz bewies, der einen ins Gedränge gekommenen bedrohten Offizier dadurch aus seiner kritischen Lage befreite, daß er den Feinden rechts und links mit seinem Horne auf den Kopf schlug und dann, sich verbeugend und mit der Hand seitwärts zeigend, zu dem geretteten Offizier sagte: "Ich bitte gehorsamst, herr Leutnant!"

Das Regiment hatte so große Verluste, daß es nur noch 480 Mann zählte und nur noch zu sechs Kompagnien formiert werden konnte. Freilich entsprachen diese Zahlen nur den surchtbaren Verlusten, die die ganze Armee gehabt hatte. Porf war mit 20848 Mann in die Schlacht gerückt und zählte nach derselben nur noch 7698 Mann. Als besondere Auszeichnung erhielt das Regiment den Prinzen Karl von Mecklenburg-Strelitzum Chef, der als solcher die 1837 verblieb. Nach dem Generalleutnant Philipp von Rüchel (1805—1807) und dem Generalmajor August Wilhelm von Stutterheim

(1809—1811) war das Regiment bis 1813 ohne Chef verblieben. Nachdem es noch am 21. Oktober auf deutschem Boden das letzte Gesecht bei Freiberg mitgemacht hatte, kam es zum Wachdienst beim Könige erst nach Wiesbaden und dann nach Frankfurt am Main. Der Monarch, der dem Regimente sehr zugethan war, ließ die zuerst aufgezogene Wache mit dem ostpreußischen Nationalgerichte "graue Erbsen" traktieren, am 1. Januar 1814 dem Regimente, unter Bewilligung von 10 Silbergroschen pro Mann; in gnädigsten Worten "Prosit Reuzight" wünschen und schenkte den Offizieren die gerade aufgekommenen Epaulettes.

Im Januar 1814 überschritt das Regiment den Rhein und nahm beim Vormarsch in Frankreich noch an circa sechs kleineren Gefechten teil. In dem Gefechte bei Chalon fur Marne rettete der Füsilier Reimer der 12. Kompagnie seinem Kompagnieoffizier dadurch das Leben, daß er ihn mit den Worten: "Berr Leutnant, hier ist mein Blat!" von feinem Blate brangte und bald barauf durch eine Rugel tödlich getroffen zu Boden fank. Bei Epernan wieder war es der Musketier Kropia, welcher die wankenden Tirailleurs dadurch zum Stehen brachte, daß er ihnen zurief: "Rameraden, verlaffen wir unfern Berrn Capitain nicht!" In der Schlacht bei Laon, in welcher 5 Geschütze und 25 Munitionswagen erobert wurden und die Kartätschenkugeln dicht über die Röpfe des 1. Bataillons geflogen famen, budten fich naturgemäß die Leute. Als der Mustetier Rutha dieses fah, rief er mit lauter Stimme: "Dumme Jungen, was budt ihr euch? Wollt ihr wohl die Schnäbel hochhalten!" — ein Ruf, der zur Folge hatte, daß die Leute trot der Kartätschenkugeln die Köpfe jett hoch hielten und den Kugeln mutig Trot boten. Auf dem Marsche auf der Straße von Claye wurde das Füfilier-Bataillon furz vor der Schlacht vor Paris durch plöglich herangestürmte Ravallericmassen fast vernichtet, mahrend in der Schlacht um Baris, besonders beim Sturme auf die Borstadt La Balette, die Musketier-Bataillone regen Anteil nahmen und bei letterem zwei Beschüte eroberten.

Paris kapitulierte, Napoleon dankte ab, ging nach Elba, und es wurde Friede geschlossen. Auf dem Rückmarsche nach der Heimat In. Haus-Bibl. II. Band v. 70 verblieb das Regiment vom 17. März 1815 ab in Prenzlau. Aus den beiden Grenadier-Kompagnien, welche, der schon angedeuteten Bestimmung gemäß, getrennt vom Regiment, mit denen des Regiments Ar. 3 als "Ostpreußisches Grenadier-Bataillon" vereinigt, den Besreiungskrieg von 1813—1814 mitzgemacht hatten, wurde, laut Kabinetts-Ordre vom 14. Oktober 1814, das Kaiser Alexander-Garde-Grenadier-Regiment gebildet, infolge dessen das neue Regiment auch die schon erwähnte Bataillonsfahne erhielt. Das alte Regiment verblieb mit zwölf Kompagnien in Königsberg.

Kaum hatten die Verbündeten Frankreich verlassen, so griff Napoleon wieder zu den Wassen. An dem neuen Kriege nahm das Regiment aber keinen Unteil, sondern marschierte von Prenzsau nach Leipzig, dann nach Minden und verblieb in Deutschland, während englische und preußische Truppen die Franzosen schlugen. Nach Beendigung des Kampses marschierte das Regiment aber doch noch nach Paris, um dort der großen Fahnenweihe beizuwohnen, dei der die Fahnen des 1. und 2. Bataillons neue Spigen mit dem Eisernen Kreuze erhielten und dem Füsilier-Bataillone die ihm am 28. September 1814 verliehene neue Fahne übergeben wurde. Nach dem Frieden kehrte das Regiment in seine Garnison Königsberg zurück, woselbst es am 15. März 1816 von der Stadt und der Einwohnerschaft festlich empfangen wurde.

In demselben Jahre erhielt das Regiment die Bezeichnung "1. Infanterie-Regiment (1. Ostpreußisches) und 1817 wurden in Gegenwart desselben in der Schloßkirche zu Königsberg die Ehrentafeln für die im Feldzuge 1813—1814 gefallenen Offiziere und Mannschaften, sowie für diejenigen, die das Eiserne Kreuz erhalten, aufgestellt.

Wie schon erwähnt, wurde angenommen, daß das Regiment 1619 gegründet worden sei. Als unter Zugrunde-legung dieser Annahme das Regiment im Jahre 1819 die Feier seines zweihundertjährigen Bestehens beging, schenkte ihm der König zur Begründung einer Stiftung die Summe von 1000 Thalern und stiftete ein "Auszeichnungsschild" mit der Jahreszahl "1619" am Czako, welch letzteres er dem Offiziertorps zum Geschenk machte. Durch Kabinetts-Ordre von 1823

fiel die Provinzialbezeichnung der Regimenter fort und hieß das Regiment von nun an: "1. Infanterie-Regiment". 1830 starb der Regimentschef und es folgte ihm als Chef (1830—1841) General der Infanterie Georg Johann von Rauch, diesem von 1842—1848 Generalfeldmarschall von Bohen und diesem wieder Generalfeldmarschall Iwan Feodorowitsch Graf Pastiewicz-Crivansti, Fürst von Warschau (1850—1856). Von 1856—1861 verblieb das Regiment wieder ohne Chef.

Als nach 43 jähriger Regierung der König starb, übernahm sein Sohn, König Friedrich Wilhelm IV., die Regierung. Unter ihm ruhten die Waffen. Das Regiment kam 1840 nach

Danzig, kehrte aber 1855 nach Königsberg zurück.

Im Jahre 1856 erhielten die Musketier-Bataillone das Gewehr M/39. Gleichzeitig wurden behufs der allgemeinen Einführung des Waffenrockes die bisherigen Leib- und Uniform- röcke der Offiziere abgeschafft. Die Zündnadelgewehre, mit denen die Füstlier-Bataillone schon seit 1848 ausgerüstet waren, bekamen die Musketier-Bataillone erst 1857.

Am 6. Oktober desselben Jahres übernahm Prinz Wilhelm von Preußen für seinen erkrankten Bruder die Regierungsgeschäfte und am 7. Oktober als "Prinz von Preußen, Regent" die Regentschaft. 1858 wurde das 2. Bataillon von Gnmbinnen nach Pillau verlegt, ein Garnisonwechsel, der dem Bataillon sehr gelegen kam, da Pillau als Seeskadt, obwohl klein, doch immerhin eine angenehmere, lebhaftere Garnison war, als das dem Kastengeiste so sehr huldigende stolze Gumbinnen. Um 29. April 1859 wurde wegen Differenzen zwischen Desterreich und Sardinien, hinter welchem als Bundesgenosse Frankreich stand, die ganze Armee mobil gemacht, am 25. Juni jedoch, nach dem Wassenstillstande von Villafranca, ohne irgendwie in Aktion getreten zu sein, schon wieder demobilisiert.

Bei der Reorganisation der Armee erhielten saut Kabinetts-Ordre vom 10. Dezember 1859 die alten Infanterie-Regimenter den Etat von 538 Mann pro Bataillon, während die neu formierten, die als "fombiniertes Infanterie-Regiment" mit den Rummern des betreffenden alten Regiments korrespondierten, vorläufigmit 418 Mann, die neuen Garde-Regimenter, zu 2 Kompagnien formiert, nur mit 270 Mann im Etat standen. Die Ersah-Eskadrons der alten Kavallerie-Regimenter traten am 1. Mai 1860 zu 8 neuen Kavallerie-Regimentern zusammen.

Am 4. Juli wurden die ersten Infanterie-Regimenter "Grenadier"- und die Regimenter Nr. 30—40 "Füsilier"- Regimenter und speciell unser Regiment "1. Ostpreußisches Grenadier-Regiment" (Nr. 1) genannt, das mit ihm korrespondierende 1. kombinierte Infanterie-Regiment "5. Ostpreußisches Infanterie-Regiment (Nr. 41)". Beide Regimenter bildeten die 1. Infanterie-Brigade. Die Grenadier-Regimenter 1—12 erhielten als Auszeichnung für große Paraden schwarze Haarbüsche und mußten das Auszeichnungsschild, statt wie bisher unter dem Helmadler, von nun an über demselben tragen.

Die Etatsstärke ber Armee betrug am 1. Oktober 1859: 370 Bataillone Infanterie (inklusive 116 Landwehrbataillonen), 336 Eskadrons Kavallerie (mit 114 Landwehr-Eskadrons), 108 Batterien und 99 Kompagnien der Specialwaffen, in Summa also 212649 Mann mit 432 Geschützen Friedensstärke. Die Bermehrung gegen früher betrug 108 Bataillone und 40 Eskadrons, also 58000 Mann Friedens- bezw. 116000 Mann Kriegsstärke. Dazu traten später noch 8 neue, 5. Eskadrons.

Bei Gelegenheit einer Parade des Regiments vor dem Prinz-Regenten in Königsberg, am 4. Juni 1860, ernannte dieser seinen mit anwesenden Sohn, den Prinzen Friedrich Wilhelm, noch vor dem Parademarsche, mit den Worten: "Friz, ich verleihe dir das 1. Infanterie-Regiment, mein ältestes in der Armee", zum Chef des Regiments.

## Die Rabinetts-Ordre lautete:

"Um dem 1. Infanterie-Regiment einen erneuten Beweis Meiner Zufriedenheit zu geben, habe Ich den Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen, Kgl. Hoheit, zum Chef desselben ernannt, und weise dasselbe an, seinem Chef den monatlichen Rapport, sowie an den bestimmten Terminen die Offiziers-Rangliste einzureichen. Ich wünsche, daß das Regiment in dieser Auszeichnung eine wohlverdiente Be-

lohnung erkennen und daraus Beranlassung nehmen möge, sich berselben stets würdig zu zeigen.

Königsberg i. Pr., den 4. Juni 1860.

Im Namen Seiner Majestät des Königs Wilhelm, Prinz von Preußen.

An das 1. Infanterie-Regiment."

Der Chef übersandte die an ihn gerichtete Kabinetts-Ordre in persönlicher Abschrift mit folgendem Handschreiben dem Regiment.

"Nachdem Se. Kgl. Hoheit der Prinz von Preußen Regent die Gnade gehabt hatten, mich vor versammeltem Regiment zu dessen Chef zu ernennen, erhielt ich heute die Allerhöchste Kabinetts-Ordre, deren Abschrift hierbei folgt.

Die mich so unendlich erfreuende Auszeichnung, welche hier schriftlich wiederholt wird, ist in Worte gefaßt, die gewiß von jedem Mitgliede meines Regiments mit Stolz und mit erhebendem Gefühl aufgenommen werden müssen, und schäge ich mich glücklich, daß gerade diese Mitteilung die erste ist, welche ich meinen Kameraden zukommen lasse.

Potsbam, den 8. Juni 1860.

gez. Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen, Generalmajor und Chef des 1. Infanterie-Regiments."

Die beigefügte Abschrift lautet:

"Das 1. Infanterie-Regiment hat seit den glorreichen Schlachttagen von Warschau an allen größeren Kriegen teilsgenommen und sich in denselben unvergänglichen Ruhm erworben. Un dem heutigen Tage, wo das Regiment vor 115 Jahren sich in der Schlacht bei Hohenfriedberg Lordeeren sammelte, tritt die Erinnerung hieran sebendig hervor, und Ich verleihe dieser Erinnerung Ausdruck, indem Ich Eure Kgl. Hoheit zum Chef des 1. Infanterie-Regiments ernenne, "wobei Sie à la suite des 1. Garde-Regiments verbleiben" (eigenhändiger Zusat des, Prinz-Regenten von Preußen). Dabei spreche Ich Ihnen aus, wie Sie diese Ernennung als ein besonderes Zeichen Meines väterlichen Wohlwollens zu betrachten haben und wie Ich hosse, daß es Ihnen Freude

machen wird, an der Spite eines so ausgezeichneten Regiments Zugleich benachrichtige Ich Eure Rgl. Sobeit, daß Ich das Regiment beauftragt habe, Ihnen den monatlichen Ravvort und an den bestimmten Terminen die Offiziers-Ranglifte einzureichen.

Königsberg i. Pr., den 4. Juni 1860.

Im Namen Gr. Majestät des Königs, gez. Wilhelm, Bring von Breugen, Regent. Un den Bringen Friedrich Wilhelm von Breugen,

Ral. Sobeit.

Für die Richtigkeit der Abschrift gez. Friedrich Wilhelm, Generalmajor, Chef des 1. Infanterie-Regiments."

Aus Freude über diese ihr telegraphisch mitgeteilte Ernennung ließ Prinzessin Friedrich Wilhelm nicht allein den seinerzeit nach Potsbam zum Lehrinfanteriebataillon kommandierten Leutnant Krause zur Tafel befehlen, sondern auch den dorthin kommandierten Unteroffizieren und Mannschaften ein Beldgeschenk überreichen.

Erwähnt sei hier, daß Bring Friedrich Wilhelm, als er zum ersten Male mit den Offizieren seines neuen Regiments zu= sammen war, in einer geliehenen Uniform erschien. Nach der Barade, in der ihn der Bring-Regent zum Chef ernannt hatte, begleitete er feinen Bater nach Endtkuhnen, um auf der Rudreise nach Berlin den Abend bis tief in die Nacht hinein mit feinem Offizierforps in der Königshalle zu Königsberg zu verleben. Um bei diesem Besuche aber schon in der Uniform desselben erscheinen zu konnen, hatte der Bring von Endtkuhnen aus dem Regimente durch seinen Adjutanten Major v. Obernit den Wunsch telegraphisch aussprechen lassen, ihm der Rurze der Beit wegen von einem Offizier des Regiments einen passenden Waffenrod und Belm, die Epaulettes erklärlicherweise aber auf andere Beise beschaffen zu laffen. Diefer Bunsch wurde selbstverständlich schleunigst zur Ausführung gebracht, fo daß der Bring bei der Ankunft am 5. Juni, nachmittags 2 Uhr, schon im Besitze ber gewünschten Montierungestude war, dieselben sofort anlegen und sich in denselben auch noch auf dem Bahnhofe dem Bring-Regenten vorstellen konnte.

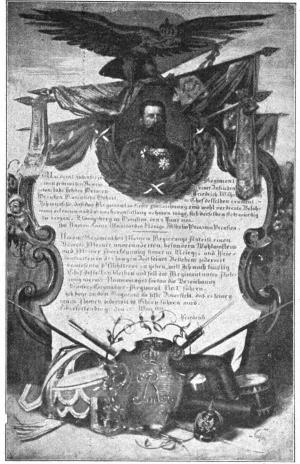

Urfunde, betreffend die Ernennung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm zum Shef des 1. Oftpreußtschen Grenadier-Regiments "Aronprinz" Ar. 1, im Offizierkastno zu Königsberg i. Pr.

Zum Andenken an seinen Shrentag schenkte Prinz Friedrich Wilhelm dem Regimente ein Delgemälde den Moment darsstellend, wo er dem Prinz-Regenten sein Regiment vorbeiführt.

Nachdem der Prinz-Regent infolge des Todes Friedrich Wilhelms IV. am 2. Juni 1861 als König Wilhelm I. den Thron bestiegen und das Regiment mit den anderen Königs-berger Truppen am 4. Januar den Eid der Treue geleistet hatte, wurden die den neuen Truppenteilen durch Kabinetts-Ordre vom 15. Mai 1860 verliehenen 142 neuen Fahnen und Standarten am 18. Januar in Berlin Unter den Linden, beim Denkmal Friedrichs des Großen, unter Paradeausstellung der ganzen Berliner Garnison und unter Beteiligung der betreffenden Deputationen seierlichst eingeweiht und den bezüglichen Regimentern übergeben.

Bei der Krönungsfeier in Königsberg, am 18. Oktober 1861, empfing der Chef schon am frühen Morgen die Gratulation des Regiments zu seinem Geburtstage. Das für die Krönungsfeier kombinierte Bataillon des I. Armeekorps stand unter dem Befehle des Regimentstommandeurs Oberft v. Stahr. Als eine fernere Auszeichnung des Regiments mar bei dem Krönungszuge auch der Regimentsadjutant, Bremierleutnant v. Betersdorff, jum Gefolge des Königs befohlen worden. -Die Feier hatte nicht allein für das Offizierkorps, sondern auch für die Unteroffiziere und Mannschaften großes Avancement und zahlreiche Ordensverleihungen im Gefolge; außerdem erhielten alle diejenigen, die während der Feier im Dienste standen. die "Krönungsmedaille". Bum Andenken an die Krönunasfeier erfreute Kronpring Friedrich Wilhelm durch ein Schreiben vom 18. Oftober das Regiment mit einer Stiftung von 1000 Thalern. Das Schreiben lautete:

"Ich überreiche Meinem Regimente in Gemeinschaft mit der Kronprinzessin, Meiner Gemahlin, die beikommende Summe von 1000 Thalern zur ersten Begründung einer Stiftung, der Ich die Aufgabe stelle, durch ihre Mittel besonders hilfsbedürftigen, durch unmittelbare Dienstbeschädigung oder Verwundung vor dem Feinde ganzinvalid und erwerbsunfähig werdenden Unteroffizieren und Gemeinen und den in den Witwenstand tretenden und dabei offenbarer Not versfallenden Unteroffizier-Frauen des Regiments eine Erleichterung ihrer Lage zu verschaffen. Das Regiment wolle in dem Gedanken dieser Stiftung Mein und Meiner Gemahlin Ubsicht

erkennen, dem heutigen für die Monarchie so denkwürdigen Tage ein bleibendes wohlthätiges Gedächtnis im Regiment zu begründen.

Königsberg i. Pr., den 18. Oktober 1861.

gez. Friedrich Wilhelm, Kronprinz, Generalleutnant,

Chef des 1. Oftpreuß. Grenadier-Regiments Rr. 1."

Diese Stiftung wurde "Friedrich Wilhelm-Victorias Stiftung" genannt, vom Regiment verwaltet und am jedesmaligen 18. Oktober der Jahresabschluß den in Parade stehenden Kompagnien mitgeteilt. Die Kronprinzessin setzte das Regiment telegraphisch davon in Kenntnis, daß sie persönlich, zur Feier des Tages, eine Fahne für den Halbmond der Regimentsmusik gestiftet habe. Der telegraphischen Mitteilung folgte ein Schreiben, das wie folgt lautete:

"Ich überreiche dem Regiment des Kronprinzen, Meines Gemahls, die andei folgende Fahne für den zur Regiments-musik gehörenden Halbmond an dem heutigen denkwürdigen Tage der Krönung Ihrer Majestäten des Königs und der Königin, der auch gleichzeitig der Geburtstag des Chefs ist, um dem Regiment ein Zeichen Meines Wohlwollens zu verleihen.

Königsberg i. Pr., den 18. Oftober 1861.

gez. Victoria, Kronprinzessin von Preußen, Princeß Royal von Großbritannien und Frland."

Des ferneren ließ der Chef für die Regimentsbibliothet dem Regimente noch eine Anzahl wertvoller militärischer Werke, mit eigenhändiger Widmung versehen, zugehen. Am 19. Oktober wurden sämtliche am 18. Oktober dekorierten Offiziere dem König vorgestellt und am 20. Oktober ließ sich der Kronprinz auf dem Herzogsacker die beiden in Königsberg liegenden Bataillone vorsühren, um die Mannschaften begrüßen und jedem der vor die Front besohlenen Offiziere sein Bild überreichen zu können.

1862 erhielt das Regiment dadurch eine Auszeichnung, daß die Offiziers-Seitengewehre, wie sie schon bei verschiedenen anderen Regimentern mit einem besonderen Abzeichen in Form

eines Namenszuges, einer Granate, getragen wurden, durch Bermittelung des Kronprinzen ebenfalls ein dem Auszeichnungsschilbe des Helms mit der Jahreszahl 1619 entsprechendes, vom Kronprinzen selbst entworsenes Abzeichen erhielten, von dem der Chef dem Regimente 150 Stück übersenden ließ.

Der polnischen Unruhen halber wurden die preußischen Grenzen 1863 unter dem Oberbesehl des Generals der Insanterie von Werder durch das mobil gemachte I., II., V. und VI. Armeeforps start besetzt und dem Kommandeur Oberst von Stahr der Schut der Kreise Olepko und Lyck übertragen. Die Besetzungstruppen kamen zwar weiter nicht in Aktion, hatten aber vielen und aufregenden Patrouillendienst zu versehen, mußten stets marschbereit sein und jeden Dienst mit kriegsmäßigem Gepäck versehen thun.

Un der Feier des fünfzig Jahre vorher erfolgten Aufrufs "An mein Bolt", zu welcher der König am 17. März 1863 fämtliche noch lebenden Inhaber des Gifernen Kreuzes von 1813/14 und die in Berlin noch lebenden Beteranen als seine Gafte eingeladen hatte, nahm auch das Regiment teil. Da nämlich zu der Feier auch die mit dem Eisernen Kreuz geschmückten Fahnen und Standarten, sowie Deputationen berjenigen Truppenteile, die vor dem 17. März 1813 formiert waren, befohlen worden, waren auch die Fahnen des 1. und 2. Bataillons mit einer Deputation, bestehend aus dem Oberft von Stahr, Premierleutnant Bering und Feldwebel Schieffe der 12. Kompagnie, Bum Andenken an diese die Beteranen und die nertreten. Truppen der Freiheitstriege hochehrende Feier stiftete der König eine Erinnerungsmedaille für fämtliche Inhaber der Kriegsdent= munze von 1813, befahl eine reichlichere Unterstützung der Beteranen und ernannte den Kronprinzen zum Chef der wieder ins Leben gerufenen 1. Armee=Abteilung, bestehend aus dem I. und II. Armeeforps.

Am 1. April wurden die zur Grenzbesetzung ausgerückten Truppen laut Kabinetts-Ordre vom 23. März wieder auf Friedensstärke gebracht und die eingezogenen Landwehr= und Keserveoffiziere entlassen. Dem 1. Bataillon wurde der Kreis Goldap, dem Füsilier=Bataillon der Kreis Oleyko übertragen; das 2. Bataillon war am 7. April schon in seine Garnison

zurückgekehrt. An Stelle des zum Kommandeur der 5. Infanterie-Brigade ernannten Oberst von Stahr wurde Oberst leutnant von Beeren vom 32. Infanterie-Regiment zum Regimentskommandeur ernannt. Am 17. Juli ersolgte die Ablösung der Grenzbesetzungstruppen der 1. Division durch die 2. Division; infolge dessen kehrten das 1. Bataillon und das Füsilier-Bataillon wieder nach Königsberg zurück. Der Grenadier Picklaps von der 4. Kompagnie war der einzige vom ganzen Regiment, der sich rühmen konnte, sür sein energisches Einschreiten bei Aussenzeichne Bafsentransportes mit der russischen St. Unnen-Wedaille ausgezeichnet worden zu sein.

Der Aronprinz hatte gesprächsweise den Bunsch geäußert, in den Besit der Photographien der Offiziere des Regiments zu gelangen. Dem Bunsche des hohen Chefs wurde natürlich sofort entsprochen, und Oberst von Beeren konnte schon bei der Neusjahrsgratulation dem Chef ein Album mit den Photographien des Offizierkorps überreichen.

Am 23. April 1864 erhielt das Regiment von seinem Chef folgende Depesche:

"Flensburg, 24. April 1864.

Kommando des 1. Ostpreußischen Grenadier=Regiments Rr. 1 "Kronprinz", Königsberg in Preußen.

Se. Majestät haben die Gnade gehabt, Meinem geliebten Regimente den Namen "Aronprinz" zu verleihen. Sine größere Ehre und Freude nach den herrlichen Erlebnissen des Feldzuges und des 18. April konnte Mir nicht zuteil werden. Teilen Sie dies Meinen Regimentskameraden mit, deren Ich während der Wassenthaten stets lebhaft gedacht habe.

Friedrich Wilhelm, Kronpring."

Bald darauf traf auch die Abschrift der betreffenden Kabinetts-Ordre ein, die wie folgt lautete:

"Ich nehme mit aufrichtiger Freude die Gelegenheit wahr, Ew. Kgl. Hoheit auch ein öffentliches Zeugnis Meiner töniglichen Anerkennung für die Dienste zu geben, durch welche Sie sich während der Anwesenheit bei der auf dem Kriegssichauplate befindlichen Armee ausgezeichnet haben. Ich bestimme, daß Ew. Kgl. Hoheit Regiment den Namen seines Chefs

führt und demgemäß die Benennung "1. Oftpreußisches Grenadier=Regiment Nr. 1 "Kronprinz" erhält.

Fleusburg, den 22. April 1864.

An Meinen Sohn, den Kronprinzen, Kgl. Hoheit. Für die Abschrift:

gez. Friedrich Wilhelm, Kronprinz, Chef des 1. Oftpreuß. Grenadier-Regiments Nr. 1, "Kronprinz".

Hauptquartier Beile in Jütland, den 1. Juni 1864. An mein Regiment."

Infolge des Blockabezustandes des Hafens von Pillau durch den Feind mußte 1864 das dort garnisonierende 2. Bataillon mit Unterstützung des aus Königsberg zu diesem Zwecke dort eingerückten Füsilier-Bataillons von der stark armierten Festung Pillau aus Küstenschutz verrichten, wobei es dem Unteroffizier Uthke der 1. Kompagnie wiederum als dem einzigen der Bataillone vergönnt war, sich das Willitärehrenzeichen I. und II. Klasse zu erringen. Zur allgemeinen Freude der Beteiligten wurde endelich, infolge Kabinetts-Ordre vom 12. November, der Kückmarsch der an der Grenze noch kantonierten Truppenteile besohlen. Dadurch wurde das Regiment nach beinahe zweijähriger Abwesenheit in seinen Garnisonen wieder vereinigt.

Am 2. Dezember wurde es durch das Bild seines früheren Chefs, des Feldmarschalls Fürsten Pastiewicz, welches dessen Sohn übersandte, freudig überrascht, ebenso durch ein Bargeschent seines derzeitigen Chefs, das zur Ausstattung der Offizierspeiseanstalt zu Pillau bestimmt war.

1866 erfolgte die Mobilmachung der ganzen Armee gegen Desterreich. Das 1. und Füsilier-Bataillon verließen am 19. Mai Königsberg, das 2. Bataillon am 20. Mai Pillau; das Regiment kam mit dem Korps zur I. Urmee unter dem Oberbesehl des Prinzen Friedrich Karl zur Deckung der Marken in der Lausitz und wurde laut Ordre de bataille in Görlitz der Avantgarde unter General von Großmann, bald darauf aber, am 4. Juni, mit dem 1. und Gardekorps der Urmee seines Chefs, des Kronprinzen, der II. Urmee zugeteilt. Um 7. Juni begannen kriegsmäßig und mit allen Borsichtsmaßregeln von Hirschberg

aus die Märsche der Avantgarde, wobei das 1. und 2. Bataillon in der Borhut des Oberst von Beeren, das Füsilier-Bataillon in dem Gros der Avantgarde unter General v. Bave standen. Um 15. Juni erfolgte feitens Breugen die Rriegserklärung an Sachsen, Sannover und Rurheffen, welche Staaten jede Barantie ihrer Neutralität verweigerten, während an Desterreich selbst, ba durch den Bundesbeschluß am 14. der Krieg Desterreichs gegen Preußen schon ausgesprochen war, keine weitere Krieaserklärung erfolgte, sondern nur deren feindliche Vorvosten durch Barlamentare von dem Beginn des Kriegszustandes benachrichtigt wurden. Wenn man die Sache vom richtigen Standpunkte aus betrachtet, so hatte der Krieg eigentlich schon begonnen, da am 15. Juni preußische Truppen schon in Hannover eingerückt waren und die Elbarmee und ein Teil der I. Armee am 16. Juni die fächfische Grenze überschritten. Beide Armeen wurden am 19. Juni unter den gemeinsamen Oberbefehl des Bringen Friedrich Rarl gestellt.

Um 18. Juni erließ der König den bekannten Aufruf an sein Bolk, dem am 21. Juni der folgende Armeebefehl des Kronprinzen folgte:

## Soldaten der zweiten Armee!

Ihr habt die Worte unseres Königs und Kriegsberrn vernommen! Die Bemühungen Seiner Majestät, dem Lande den Frieden zu erhalten, waren vergeblich. Mit schwerem Bergen, aber ftart im Bertrauen auf die Singebung und Tapferkeit seiner Armee, ist der König entschlossen, zu kämpfen für die Ehre und Unabhängigteit Breugens, wie für die machtvolle Neugestaltung Deutschlands. Durch die Gnade und das Bertrauen Meines königlichen Baters an eure Spite gestellt, bin Ich stolz darauf, als der erste Diener unseres Königs mit Euch Gut und Blut einzuseten für die heiligsten Güter unseres Laterlandes. Solbaten! Bum ersten Male seit über fünfzig Jahren steht unserem Beere ein eben= bürtiger Feind gegenüber. Bertraut auf eure Rraft, auf unsere bewährten vorzüglichen Waffen und dentt, daß es gilt, denselben Feind zu besiegen, den einst unser größter Ronig mit einem kleineren Heere schlug. Und nun vorwärts mit

ber alten preußischen Losung: "Mit Gott für Ronig und Baterlaub!"

B.-Du. Reiffe, ben 20. Juni 1866.

Der Oberbefehlshaber der II. Armee, gez. Friedrich Wilhelm, Kronpring,

General der Infanterie und Militärgouverneur der Broving Schlesien.

Um 22. Juni erhielten die Hauptquartiere der I. und II. Armee telegraphischen Befehl, in Böhmen einzurücken. 27. Juni sollte das I. Armeekorps bis Trautenau vorrücken. um am 28. Juni die vorgeschriebene Stellung bei Aarnau erreichen zu können. Das 1. und 2. Bataillon stand in der Borhut unter Oberst von Beeren, das Füsilier-Bataillon im Groß der Avantgarde unter Generalmajor von Bave bei Trautenau, wo es zum heftigen Rampfe fam und wo das Regiment, teils geschlossen, teils bataillons-, teils kompagnieund zuaweise, je nachdem es die Situation erforderte, tapfer gefämpft und dem Namen seines Chefs alle Ehre gemacht hatte. Leider war es aber trot aller Tapferkeit der bei Trautenau am 27. Juni engagiert gewesenen Truppenteile des I. Armeeforps infolge der vorzüglichen Stellungen und der bedeutenden Uebermacht des Feindes nicht gelungen, Trautenau zu behaupten, vielmehr waren die preußischen Truppen genötigt, sich zurückzuziehen. Am anderen Tage, dem 28. Juni, wurde Trautenau jedoch von Gardetruppen nach heißem Kampfe genommen. Befannt find die Grausamkeiten, welche die durch Betereien verblendeten Bewohner an unseren Truppen ausübten. So wurde zum Beisviel aus den Fenstern siedendes Del und tochendes Wasser gegossen, wobei der Bürgermeister eine große Rolle gespielt haben foll.

Wie tapfer auf beiden Seiten gefochten wurde, bewiesen die Straßen und Plätze der Stadt und ihre Umgebung, die mit Toten und Verwundeten wie besät waren, und die Verluste, die beide Armeen am 27. Juni zu beklagen hatten.

Das öfterreichische X. Armeeforps hatte 196 Offiziere, 5586 Mann teils tot, teils verwundet auf dem Felde der Chre zurücklassen mussen.

Das I. preußische Armeekorps hatte einen Berlust von 56 Offizieren und 1282 Mann. Davon entsielen auf das Regiment "Aronprinz" 6 Offiziere, 11 Unteroffiziere und 74 Mann, außerdem 1 Mann der 4. Kompagnie, der verwundet wurde, aber in der Kompagnie verblieb.

Die Berwundeten des Regiments verblieben zum größten Teil in den handen des Feindes.

Am Tage barauf, am 28. Juni, war die Ordre de bataille soweit wiederhergestellt, um am 29. morgens 5 Uhr den Bormarich weiter fortseten zu können. Bekanntlich hatten alle Truppen in Böhmen durch die schreckliche Site, den fast täglich eintretenden starken Regen, durch die langen, strapaziösen Märsche, durch das beständige Biwatieren und vor allem durch Sunger ungemein zu leiden. Selbst für Beld und gute Worte war nichts Exbares zu erlangen, und die Nahrung bestand fast ausschließlich aus robem Obst und Gemuse. Auch der Durft veiniate die Truppen'in hohem Maße, da es hieß, die Brunnen seien vergiftet, und keiner Wasser aus ihnen zu entnehmen maate. Aber ein preußischer Soldat erträgt, wenn es gilt, für seinen König und das Baterland zu tämpfen, alle Strapazen und ift bereit, "selbst den Teufel aus der Hölle zu holen", wie ein alter General seinerzeit erklärte. Zudem besitht er eines, das ihn alle Unannehmlichkeiten und Anstrengungen mit Gleichmut ertragen läßt: feine Bfeife. Sie half auch 1866 in Böhmen alles Ungemach ertragen. Aber was für Kraut hatten wir in Ermangelung von Tabat in die Pfeife gestectt! - Rartoffel-, Gemüsekraut, Blätter — Kräuter, durch deren Aroma felbst die Fliegen an der Wand betäubt worden wären. rauchten — allerdings im Freien — auf das Aroma kam es uns ja gar nicht an. Liebescigarren wie 1870 gab es damals noch nicht, wie uns denn Cigarren überhaupt schon seit lange nicht mehr vor Augen gekommen waren.

Bei dem Vormarsch bis Parschwitz kam das Regiment auf der Chaussee bei der Höhe von Trautenau vorbei, wo es zwei Tage vorher so tapfer, aber leider vergebens gefochten hatte. Südwestlich von Trautenau begrüßte der Kronprinz, welcher hier mit seinem Stabe hielt, sein Regiment, reichte mehreren Offizieren und dem Fahnenträger des I. Bataillons, Sergeanten

Hellwig, die Hand und sagte zu einem Unteroffizier: "Mun, ihr habt euch vorgestern schlagen lassen!" — worauf der Angesprochene schlagsertig und zur Freude des Chefs antwortete: "Königliche Hoheit, wir sind nicht geschlagen worden!" — "Ich freue mich, daß das Regiment sich tapfer gehalten hatte," war des Chefs Antwort.

Um 30. Juni hatte sich der König von Berlin aus zur Urmee nach Böhmen begeben und folgenden Urmeebefehl erlassen:

"Soldaten Meiner Armee! Ich begebe Mich heute zu euch, Meinen im Felde stehenden braven Truppen, und biete euch Meinen königlichen Gruß. In wenigen Tagen sind durch eure Tapferkeit und Hingebung Resultate ersochten worden, welche sich würdig anreihen an die Großthaten unserer Bäter. Mit Stolz blick Ich auf sämtliche Abteilungen Meines treuen Heeres und sehe den nächsten Kriegsereignissen mit freudiger Zuversicht entgegen. Soldaten! Zahlreiche Feinde stehen gegen uns im Kampse. Laßt uns indes auf Gott den Herrn, den Lenker aller Schlachten, und auf unsere gerechte Sache bauen. Er wird durch Tapferkeit und Ausdauer die sieggewohnten preußischen Fahnen zu neuen Siegen führen.

gez. Wilhelm."

Da laut eingelaufenen Meldungen der größte Teil der österreichischen Armee auf dem rechten Elbufer, östlich der Bistriz. stehen sollte, beschloß der König am 3. Juli, den Feind mit allen Kräften anzugreifen. Noch nachts 12 Uhr wurde der II. Armee der Angriff der rechten Flanke des Feindes befohlen. Damit nahm die denkwürdige Schlacht von Königgrät ihren Unfang, durch welche die Desterreicher vollständig geschlagen wurden, so daß ihnen nichts übrig blieb, als sich nach Wien Auf dem Vormarsche nach Königgrät verzurückzuziehen. breitete sich plöklich das Gerücht. daß das dort schon begonnene Gefecht der feindlichen Uebermacht wegen für uns nicht sehr vorteilhaft stehen sollte, eine Nachricht, die durch einen herangesprengten Generaladjutanten, welcher zur schnellsten Gile anspornte, auch bald bestätigt wurde. Mit Anstrengung aller Rräfte strebte jett jeder darnach, den bedrängten Kameraden zur Silfe zu kommen, und nach schwierigen Märschen erblickten wir zu unserer Freude, dicht vor der Front der 1. Brigade, die

1121

Höhen von Chlum. Um 4½ Uhr war die nördliche Spite von Chlum erreicht, als im schnellsten Ritt der Kommandeur der Garde-Division, Generalleutnant Hiller von Gärtringen, an das 2. Bataillon herankam und ries: "Gott sei Dank, daß ihr kommt, die Garde ringt schwer." Kaum hatte er dieses gesagt, so erreichte ihn auch schon, etwa 30 Schritte vom Bataillon, eine feindliche Kugel, und tödlich getroffen sank er vom Pserde; gleich darauf auch, 50 Schritte hinter der Queue des Füsitierbataillons, sein Abjutant, Leutnant the Losen. Die ganze feindliche kaiserliche Armee stand in einer Totalstärke von 206000 Mann und in einem weiten Bogen der preußischen Armee hier gegenüber, mit dem Kücken gegen die Elbe und die Festung Königgräß.

Wie bei Trautenau hat das Regiment auch bei Chlum resp. Königgräß tapfer gekämpft. (Schluß folgt.)





## Die Austernfischerei an der Westküste Schleswigs.

Von Heinrich Theen.

(Nachbruck verboten.)



on den verschiedenen Schaltieren, welche dem Menschen zur Nahrung dienen, gebührt der Auster der erste Rang. Das Fleisch übertrifft an Güte und Feinheit des Geschmacks das jeder andern Muschelart, und

deshalb ift fie für die Menschheit von nicht zu unterschäpender nationalökonomischer Wichtigkeit geworden. Das glänzende Lob. welches diesem Tiere schon von Plinius dem Aelteren gespendet wurde, wird heute noch von unzähligen Austernliebhabern en= thusiastisch wiederholt. Diese Königin aller Mollusten führt ein geselliges Leben und bildet größere Banke, vorzüglich auf felfigem Grunde, doch findet man fie auch auf sandigem und sogar auf schlammigem Boden. Solche Aufternbante finden fich um gang Europa herum, und auch andere Erdteile sind damit gesegnet. Die echten Keinschmecker aber trachten danach, eine ganz beftimmte Sorte vorgesett zu erhalten. Besonders bevorzugt find in England die Austern von Colchester, in Frankreich die von Caucale bei der Insel Sanct Malo, in Holland die von Seeland, mährend in Deutschland die "holsteinischen" Austern am meisten geschätzt werden. Die letteren stammen aber nicht aus Holftein, sondern werden in dem Wattenmeer, an der Westküste Schleswigs gefischt. Bur Zeit giebt es hier insgesamt 51 Auftern= bante, nämlich bei Fano, Rom und Splt 26, bei Fohr, Amrum und den Halligen 25. Sämtliche Banke find Gigentum des

Staates. Sie werden auf eine Reihe von Jahren an Brivat= unternehmer vervachtet. Die Regierung, welche durch die Austernbanke eine aute Einnahme genießt, thut ihrerseits alles Mögliche, dieselben gegen Schädigungen aller Art zu schützen. Sie liegen an den Abhängen der tieferen Rinnen des Watten= meeres, in denen Flut= und Ebbestrom mit einer Geschwindigkeit von 1-2 Meter in der Sekunde ein= und ausfließen. Größe der einzelnen Bänke ist verschieden, verschieden auch deren Bute. Die befferen Bante finden fich in der Regel auf tiefem, festem und sandigem Grunde, der mit kleinen Steinen, Auftern= schalen oder den Schalen anderer Muscheln bedeckt ift. Banke liegen zur Zeit der Cobe, wenn die umgebenden Watten ichon trocken gelaufen sind, noch 11/2-2 Meter unter Wasser. Bur Flutzeit liegen fie zwischen 1-18 Faden Tiefe. Während die meisten nur schmale Streifen von etwa 100 Meter Breite und 800-1000 Meter Länge find, giebt es auch einige, die eine Länge von fast einer halben Meile haben. Die größte und wichtigste aller Austernbante ist die "Höntjebant" in der Nähe von Splt, während für die vorzüglichste eine unweit des tleinen Hafens an der jüdöstlichen Spite Amrums gehalten wird. Nach dem Urteile der Aufternkenner liefert jede Bank verschieden schmeckende Tiere; so sollen diejenigen der Höntjebank bei List und der Bornumer Bante unter den bei Sult gefangenen bei= spielsweise die wohlschmeckendsten sein. die man überhaupt hier findet.

Die Austern sind selbstbefruchtende Hermaphroditen, und ist ihre Vermehrungsfähigkeit außerordentlich stark. Die Laichzeit erstreckt sich vom Juni bis in den August, und es entwicklt eine einzige Auster nach Baster in einem Jahre 100000, nach Poli sogar 1200000 Eier. Wenn demnach die Auster auch eine ungemein hohe Keimfähigkeit hat, so besitzt sie doch eine sehr geringe Reisefruchtbarkeit, indem nur ein kleiner Teil der ausgewachsenen Tiere eine marktfähige Ware liesert. Statt, wie die Wehrzahl der Seetiere, ihre Sier sogleich ihrem Schicksal überlassen, verwahren die Austern sie in den Falten ihres Wantels zwischen den Kiemenblättern, wo sie eine Zeitlang, von einer schleimigen Wasse umhüllt, verweilen. Erst nachdem sie auf diese Weise eine vollständigere Entwickelung erlangt

haben, treten die winzig kleinen grauvioletten Larven, mit einem eigentümlichen wimpernden Bewegungsapparat und mit Augen ausgerüftet, zu Tausenden aus der Schale der Mutter hervor und laffen fich von den Strömungen und Fluten umhertreiben. Bur Zeit, wenn die junge Brut entlaffen wird und die Sonne warm über die Watten scheint, dann sieht man über einer Austernbank die Myriaden dieser Winzigkleinen gleichsam wie lebender Staub sich im Wasser erheben, als eine dicke Wolke das Wasser trübend und sich erst ganz allmählich in demselben zerstreuend, wobei ein jedes der Jungen frei für fich umherschwärmt — bis auch bei ihnen die Zeit gekommen, sich an einen feiten Körver anzuhaften. Aber welchen Gefahren find Diese kleinen Schwärmer während ihrer Wandertage ausgesett! Strömungen reißen sie fort und laffen fie den Boden nicht finden, den fie brauchen, um fich festzuseten und fortzuleben, sodann drohen die Angriffe der zahllosen Meeresgeschöpfe, die fich von so fleinen Wesen nähren. Die Natur mußte deshalb ihre Rahl so enorm steigern, damit nach Ausfall aller Berunglückten und Getroffenen doch noch genügende Mengen übrig Das Wachstum der Jungen schreitet übrigens rasch vorwärts; anfangs faum 0,2 Millimeter groß, erreichen fie nach einem halben Jahre eine Länge von 8-10 Millimetern, während einiährige Austern schon einen Durchmesser von 4-5 Centimetern Die Lebenszeit dieser Muscheltiere schätzt man auf 10—12 Rahre, obwohl sie schon im dritten Rahre eine markt= fähige Ware liefern. Ihr Alter erkennt man an den sogenannten Jahresringen der Kalkschalen. Doch hat man auch schon Austern= schalen mit 20 und mehr Jahresringen, ja einmal sogar eine versteinerte Schale mit ca. 100 Jahresringen gefunden.

Der Sage nach soll König Knub der Große, der Beherrscher Dänemarks, Englands und Norwegens (1016—1035 n. Chr.), welcher unstreitig viel für Schleswig gethan hat, der Begründer der Austernzucht an der Westküste dieses Landes sein, indem er ganze Schiffsladungen von England herüber bringen und im schleswigschen Wattenmeer an verschiedenen Stellen auswersen ließ. Die erste zuverlässige Kunde vom Austernfange daselbst verdanken wir jedoch dem um das Jahr 1565 amtierenden Vrediger Johannes Vetrejus zu Odenbüll auf Nordstrand,

welcher darauf hinweist, daß die "Desterlings (Austern), so man bei Föhre upholet, werden tho hoste vor ein Fürstenessen gesachtet", ohne daß daraus mit Sicherheit der Schluß zu ziehen ist, daß nun auch die vorhandenen Austernbänke gerade Eigenstum der Krone gewesen sind.

Wahrscheinlich wird jedoch die Austernfischerei ein landes= fürftliches Regal gewesen sein, da bereits aus dem Jahre 1587 eine Notiz über diesen Bunkt vorliegt. In diesem Jahre namlich erging, nach dem Chronisten C. P. Sansen, an den Amt= mann zu Rigen der königliche Befehl Friedrichs II. von Danemark, für ihn auf den Aufternbanken Schleswigs fischen zu laffen, während gleichzeitig "seinen getreuen Unterthanen" das Fangen der Auftern bei schwer Ahndung verboten wurde. Beweift diejer Befehl nun auch unzweifelhaft, daß fich die Krone die alleinigen Rechte an die bestehenden Austernbänke angeeignet hatte, so blieb dieses Recht auf die Dauer doch nicht ungeschmälert, vielmehr sahen die Nachfolger Friedrichs II. sich genötigt, sowohl den Bergögen zu Schleswig-Bolftein=Gottorf, als auch den Grafen Schack, die im nördlichen Schleswig sehr begütert waren, gewisse Teilrechte am Aufternfang einzuräumen. Bei dem ausgeprägten Freiheitsftolz und der Unternehmerluft der Infelfriesen ift es nicht unwahrscheinlich, daß es zu dieser Zeit an Elementen unter ihnen nicht gefehlt hat, welche der Krone das beanspruchte Eigen= tumsrecht an den Banken streitig gemacht haben. Andererseits aber ift auch erwiesen, daß die Insulaner später sich in den Dienst der Krone stellten und daß die Austernfischerei zu einem weitverbreiteten und einträglichen Erwerbszweig wurde.

Es mag dahin gestellt bleiben, welche Umstände im einzelnen zur Verpachtung der Austernbänke seitens der dänischen Krone geführt haben, ebenso dürste der genaue Zeitpunkt der ersten pachtweisen Entäußerung derselben schwer sestzustellen sein. Im Jahre 1652 indes waren die Bänke bereits verpachtet, jedoch scheint der etwaige Kontrakt seine Mängel gehabt zu haben, da sonst schwerlich so große Streitigkeiten, ja Fehden um die Austernbänke hätten entstehen können. Es wird erzählt, daß zwischen dem königlich dänischen Vogt zu Ballum einerseits und dem schleswigsholsteinischen Austernpächter und den Syltern andererseits um die hervorragend ergiebige Höntsebank im Jahre 1683

eine Fehde entstand, welche zu einer formlichen Seeschlacht auß-Im genannten Jahre erschienen nämlich, artete. dänischen Bogt Andreas Thomson in Ballum abgesandt, mehrere Schiffe, um auf den fürstlich schleswigschen Aufternbanten zu Sie hatten eben den Aufternfang auf der Sontiebant fischen. begonnen, als mehrere Splter Seeleute unter Anführung bes Kuhrmannes Jakob Jürgens ebenfalls dort erschienen, den Ballumer Austerndieben "ihre vier Fischeisen" abnahmen und sie alsdann fortjagten. Die Ballumer drohten, am nächsten Tage bewaffnet wieder zu tommen. Und so geschah es. Um 21. September fanden fie sich in verstärkter Anzahl auf der Höntjebank bei Lift ein, und es entspann sich nunmehr ein regelrechtes Seegefecht auf ber Aufternbank. "Eine Menge Schuffe wurden gewechselt," erzählt ein Chronist, "und die Königlich Ballumer erhielten, obwohl sie an Bahl den Syltern weit überlegen waren, eine tüchtige Lettion von den Fürstlich Insulanern. Sie mußten sich als beschämte Aufterndiebe zurückziehen und versuchten seitdem nicht wieder auf ber Sontje zu fischen." Spätere Chroniften wiffen von einem neuen "Austernkriege" nicht zu berichten. Das Gigentumsrecht verblieb jedoch der Krone Dänemarks oder fiel vielmehr nach Beilegung oder richtiger Beendigung der Wirren zwischen bem herzoglich schleswig = holsteinischen und dem königlich dänischen Hause zu Anfang des 18. Jahrhunderts ungeschmälert an letteres zurück.

Nach der Pachtlumme zu urteilen, welche die Pächter an die Regierung zu zahlen hatten, müssen die Austernbänke schon damals eine ergiebige Finanzquelle gewesen sein. Bon 1714 bis 1728 hatte ein Hamburger Großtausmann Namens Winkler die sämtlichen Austernbänke an der Westküste Schleswigs pachtweise gegen einen jährlichen Zins von 2600 Reichsthalern im Besig. Die Pachtung wurde später, da von der Krone eine höhere Entschädigung nicht erzielt werden konnte, die zum Jahre 1756 erneuert. Die Inselssicher traten nun in die Dienste Winklers, wurden aber von demselben nicht bedingungsgemäß besoldet, der Lohn blieb sogar Jahre lang im Rückstand, so daß sich schließlich die Sylter ganz von dem schlecht lohnenden Erwerb zurückzogen und seitdem vorwiegend die Bewohner Amrums und Köms demselben oblagen.

Im Jahre 1771 betrug die Pachtsumme 3400 Thaler und ftieg nach zwölf Jahren auf 3820 Thaler nebst einer Devutatlieferung von 80 Tonnen an den Hof von Kovenhagen und 10 Tonnen an den Grafen zu Schackenburg in Mögeltondern. Im Jahre 1789 übernahm der Kaufmann Asmussen in Tondern die Pacht für 4721 Thaler pro Jahr, mußte aber von 1795 an jährlich 7505 Thaler bezahlen, außerdem die übliche Devutat= lieferung machen, wobei jedoch der Bächter nicht bestehen konnte. Die Aufternbanke wurden dann 1799 auf 20 Jahre für eine nebit Deputatlieferung pon 5700 Thalern iährliche Bacht dem Raufmann Stuhr überlaffen. Dagegen springt sie bom Jahre 1819 an, wo die Aufternbänke auf 20 Jahre an ein Konsortium, bestehend aus Flensburger und Sylter Unternehmern, wieder verpachtet wurden, auf 16 664 Reichsthaler. Wegen völliger Entwertung der ehemals bei Fanö und Röm gelegenen Aufternbäute wurde die lette Summe fpater auf 16 500 Reichsthaler ermäßigt. Die Leitung der Austernfischerei erhielt jett der chemalige Schiffstapitan Jens Bleiten in Reitum als Mitvächter und Direktor, und dieser Mann hat sich um biefen wichtigen Industriezweig der nordfriesischen Insulaner bedeutende Verdienste erworben; er brachte die Austernfischerei durch rationellen Betrieb auf den höchsten Bunkt, den sie bis dabin gehabt hatte, fo daß nicht bloß ber Staat eine bedeutende jährliche Einnahme durch sie gehabt hat, sondern auch die Bächter, die im Jahre 1839 auf 20 Jahre die Pacht unter aleichen Bedingungen wie 1819 übernahmen, gute Geschäfte gemacht und die Austernfischer sogar schönen Berdienst (für die Tonne 6,75 Mart) gehabt haben.

In jenen Pachtjahren beschäftigte der Austernfang jährlich von Mitte August bis Ende April gegen 20 Fahrzeuge und lieferte einen Ertrag bis zu 1600 Tonnen. Besischt wurden 45 Bänke, 20 in der Nähe von Sylt, 14 um Föhr und Amrum und 11 zwischen den Halligen. Die meisten Austern wurden teils nach Flensburg geschieft und von da nach Petersburg verstrachtet, teils direkt von den Fangplähen nach Handurg auf den Markt gebracht. Die Bänke wurden jedes zehnte Jahr visitiert, damit sie nicht ruiniert, sondern, wozu der Pächter sich verspslichten mußte, haushälterisch besischt wurden. Vom Jahre 1859,

bem Schlusse der Bachtzeit, an dem die Banke wohl konser= viert und reich besett wieder übernommen werden konnten, bis zum Sahre 1879 stieg die Bachtsumme auf 25 000 Thaler. Durch die Einverleibung Schleswig-Holfteins in Breugen gingen die Rechte an die Austernbanke an den preußischen Fiskus über, gleichzeitig wurden der Aufter durch den Anschluß der Herzog= tümer an das deutsche Zollgebiet neue und große Absatgebiete Der vermehrte Bedarf und die große Nachfrage nach ichleswiaschen Austern führten naturgemäß zu einer übermäßigen Ausbeutung und Erschöpfung der Bante, welche das Ginschreiten der Regierung im Sahre 1882 veranlaßte. Der Bertrag mit Ruhnerts Söhnen in Hamburg, an welche die Fischerei im Sahre 1879 für 163 000 Mark vervachtet war, wurde gelöft. Der Ertrag, der sich im Jahre 1870 noch auf 6615 Tonnen bezifferte, war schon 1874 auf 4184 Tonnen gesunken und nahm nun von Jahr zu Jahr ab. Während der Saison vom 1. September 1876 bis dahin 1877 wurden nur noch 1420 Tonnen erbeutet und im darauf folgenden Jahre noch 268 Tonnen weniger. Beständig finkend, erreichte der Ertrag 1881 nur eine Höhe von 1048 Tonnen, um 1882 auf 535 Tonnen zurückzugehen.

Die Konservierung der Austernbänke hängt übrigens mehr noch als von einer vernünftigen und gewissenhaften Behandlung und Benutung derselben von Witterungsverhältnissen, von Eis und Strömungen ab. Verschlammungen, Sturm und Frost schaen den Bänken, je nach der verschiedenen Lage. Diesenigen, welche mit Uebersandungen, Ueberziehen von Meergras und Muschelanwuchs bedroht scheinen, such man durch sleißiges Bessischen zu reinigen; doch bei Stürmen kann es geschehen, daß ganze Bänke auf einmal überschwemmt oder unter einer Sandsbedeckung begraben werden.

Sehr stark leidet die Auster auch durch den Frost, der oft ganze Bänke zu ruinieren vermag. Es ereignet sich zuweilen im Winter, daß der Fang eines ganzen Tages, wenn eine solche Bank vom Frost gelitten, wieder ins Meer geworfen werden muß. Die Auster zeigt sich dann weich und aufgelöst, überhaupt ungenießbar. Unter der Eisdecke, die im November 1829 bis zum April 1830 auf den Watten und Austernbänken

im nordöjtlichen Haff bei Sylt ruhte, erstickten z. B. sast alle Austern der großen Höntjebank und anderer Bänke, so daß diese sich erst nach 25 Jahren völlig wieder erholt hatten und wie früher mit Austern besetzt waren. Dr. Möbiuß fand im Jahre 1870 auf den flachen Austernbänken von Sylt  $7-8\,^{\circ}/_{\circ}$ , auf tieser gelegenen Bänken aber nur  $2-3\,^{\circ}/_{\circ}$  Austern vom Froste getötet. Auch im Binter 1878/79 sitten die Austern sehr. Oftmals kommt es auch vor, daß Feinde verschiedener Art, z. B. Miesmuschel und Seepocke (Balanus), Seeigel, Seehand, Seestern und Bells horn in solcher Jahl anrücken, daß die Auster ganz verdrängt wird. Wo solches geschieht, muß die Bank gereinigt und mit Austern von anderen Bänken wieder bevölkert werden.

Die Austernfischerei nimmt gewöhnlich mit September ihren Anfang und dauert bis in den April hinein, wird also haupt= lächlich in den Monaten mit r am Ende betrieben. Der Fana selbst ift das Geschäft der Austernfischer. Dieselben sind in der Regel abgehärtete Menschen, die nicht allein die Watten und Wattenströme genau kennen, sondern sich auch durch jahrelange Beobachtung einen jolchen Ortsfinn angeeignet haben, daß fie sich selbst bei Nacht und Nebel in dem vielsach verschlungenen Nete der Wattenströme zurecht finden können. Beim Fange bedient man sich kleiner, einmastiger, nicht tief gehender Fahrzeuge von 2 bis 6 Lasten Tragfähigkeit, mit denen man über die Austernbänke hin und her segelt. Gewöhnlich hat jedes Schiff eine Besatzung von 2 bis 3 Mann. Vom Schiff aus geht ein Seil nach unten. An diesem hängt das Fangnet, das über die Bank hingeschleppt wird. Das Net ist ein Scharrnet oder Schaber von höchst einfacher Konstruktion. Dasselbe besteht aus einem dreieckigen Rahmen von ftarkem Gifen und dem aus eisernen Ringen zusammengesetten Schleppsack, dem eigentlichen Net. Der Rahmen hat die Form eines gleichschenkeligen Dreiecks, an deffen Spike das aut mit dem Schiffe verbundene Seil befestigt ift. Der Grundlinie des Dreiecks parallel hat man eine zweite eiserne Stange befestigt, so daß ein dem Rahmen ähnliches kleineres Dreieck abgeschnitten ist. Die untere wagerechte Stange ist messerartig und nach vorn gebogen, sie streicht die Auftern vom Grunde los, schabt fie ab, so daß fie in den Schleppsack fallen, der hinter dem Streicheisen hängt. Nachdem derselbe voll ist. zieht man das schwer gewordene Net emvor. leert es und reinigt die gefangenen Austern. Diese packt man, indem man fie mit der gewölbten Seite nach unten legt, in Tonnen, bringt fie mittelft eines Dampfichiffes nach Hufum und bewahrt sie in den dortigen Austernhaffins solange auf, bis sie in alle Welt versandt werden. Das Schiff wird segelnd so nabe wie möglich längs der Bank hingesteuert, und die Arbeiter haben durch Ortstenntnisse und Erfahrung sich große Fertigkeit für das Geschäft erworben. Im Jahre 1862 waren die Amrumer mit 12 Fahrzeugen und 36 Mann dabei beteiligt, die Sylter mit 11 Fahrzeugen und 23 Mann. Im Winter 1882 waren in der Splter Abteilung zuerst sieben, zuletzt nur noch zwei Schiffe in Thätigkeit. "Diese Abteilung fischte früher," schreibt Chr. Jensen in seiner sehr empfehlenswerten Schrift: Die nordfriesischen Inseln Sylt, Föhn, Amrum und die Halligen vormals und jett' (Hamburg 1891), "während einer Fischzeit 1000-1600 Tonnen à 1000 Austern, die Amrumer etwa halb so viele: 1830 strichen die Sulter etwa 600 Tonnen, im Kahre por der Einstellung des Fanges wurden überhaupt nur 585 Tonnen erbeutet, gegen 1870: 6615 und 1875: 1917 Tonnen à 7 bis 800 Stück. Dabei stieg indes der Fischerlohn von 6.75 Mark auf 19 Mark pro Tonne, ja, es erhielten, des geringen Ertrages wegen, 1832 die Fischer noch eine Mark extra pro Kopf und pro Kischtag." Krüber fanden etwa 60 Kamilien der friesischen Inselbevölkerung bei dem Aufternfange ihr Brot. Berdienst ein guter war, gründete man auf Sylt sogar eine "Straaper=Raff" (Aufternfischer=Raffe) zur Unterftützung hülfs= bedürftiger Hinterbliebenen der Fischer. Alljährlich tamen die Mitalieder der Straaper-Rasse zu einer Festlichkeit, dem "Stritkarbiir" zusammen. Der Brediger, ber im Rirchengebet den Segen für die Austernfischer erflehte, und der Schmied, der die Kanageräte ansertigte und reparierte, durften diesem beiwohnen.

Der Preis für die Austern ist im Laufe der Zeit gewaltig in die Höhe gegangen, weil die Nachfrage viel größer ist als die Produktion. Noch im Anfange des vorigen Jahrhunderts kosteten 1000 Stück Austern an der Westküste Schleswigs eine Mark, in den letzten Fangjahren war der Preis schon auf 40—50 Mark gestiegen und dürfte in Zukunst ein beträchtlich höherer werden,

falls der Aufternfang hier wieder ausblühen sollte. Im Dezember 1899 kosteten 100 Stück Husumer Austern an Ort und Stelle schon 18 Mark.

Am 1. September 1882 mußte, wie schon gesagt, um die Austernaucht zu heben, die Fischerei einstweilen gänzlich eingestellt werden. Die königliche Regierung war nun eifrigst bemüht, die erschöpften Banke burch Züchtung junger Austern zu verbeffern. Bedoch waren die auf den Aufternbanken felbst vorgenommenen Berfuche dieser Art wenig erfolgreich, bessere Resultate wurden in den Bassins des Austern = Etablissements zu Susum erzielt. In den Jahren 1886 und 1887 wurden nach Jensen 2800 Stück Brutaustern im Alter von 4-7 Jahren auf dem Bretterboden bes Rlarbaffins diefer Unftalt ausgebreitet und jum Auffangen der Austernschwärmlinge Anfang Juli Drainröhren und Austern= schalen ausgesett. Die im Oktober stattfindende Untersuchung ergab, daß sich große Mengen von Aufternbrut auf den Drain= röhren, den Aufternschalen, selbst auf den Solzteilen der Bedielung des Baffins und am inneren Mauerwerk der Schleuse angesett hatten. Anfangs Dezember wurden 5000 Stud junge Austern gezählt, von denen viele schon 25 Millimeter groß waren. Der strenge Winter schädigte dieselben, so daß etwa 8% ver= loren gingen. Die übrigen zeigten eine so starte Entwickelung. daß sie im Berbst 1889 die marktfähige Größe erreicht hatten. Von den Brutaustern waren 1888 noch 2600 lebendig. Nachbem man die Aufternbanke in der Schonzeit wiederholt eingehend untersucht hatte und eine Erholung derselben konstatiert mar. wurde im Berbit 1891 der Betrieb wieder aufgenommen; jedoch entsprach die Ausbeute nicht den Erwartungen. Allgemein glaubte man, daß die Schonzeit zu lange ausgedehnt worden sei und daß die Bante durch den Mangel der Befischung in untluger Weise in ihrer Entwickelung gehemmt seien. Die Folge war, daß eine Kommission unter Führung von Ministerialrat Semper und Professor Dr. Möbius eine Untersuchung der Banke vornahm und sich dann zur Besichtigung der fünstlichen Auftern= zucht nach Aronchon in Frankreich begab. Große Mengen von französischer Aufternbrut wurden sodann auf die Aufternbänke im Battenmeer verpflangt, und man hoffte, diese bald wieder mit marktfähiger Ware zu bevölkern. Bei einer im Herbst 1898

vorgenommenen Untersuchung ber Austernbänke hat sich aber leider herausgestellt, daß das Ergebnis des letteren Versuches hinsichtlich der Verbefferung der Bante feineswegs befriedigt hat, indem der größte Teil der eingeführten Auftern zu Grunde ge= gangen war. Gleichzeitig konnte aber auch konstatiert werden, daß ein guter Teil des alten Beftandes sich zufriedenstellend entwickelt hatte, so daß die im Herbst 1899 auf den Austern= banken der Watten mit Fischen beschäftigten sechs Fahrzeuge mit den erbeuteten Erträgen zufrieden waren. Es fteht daher zu erwarten, daß trot des teilweisen Unterganges der ausgeftreuten frangofischen Auftern eine langsame Befferung im Bestande der Bante eingetreten ift und für die Folge fortschreiten wird. Es ware doch wirklich zu beklagen, wenn dieser nordfriesische Erwerbszweig, der der Staatstaffe bei verftandiger Bewirtschaftung einen jährlichen Rachtzins von vielen Taufenden zuführt und einer ganzen Anzahl von Familien den Lebens= unterhalt gewährt, mit der Zeit gänzlich aussterben follte. Hoffentlich wird es gelingen, Mittel und Wege ausfindig zu machen, um die einst so blühende Austernfischerei im schleswigschen Wattenmeer zu neuem Gedeihen zu bringen.



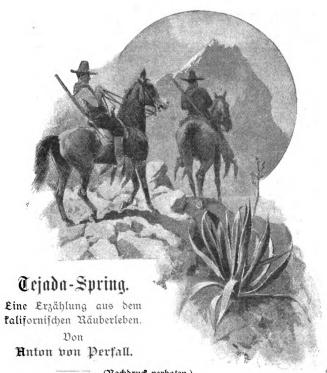

(Nachdruck verboten.) .



ie Sättel glühten, am gedörrten Gaumen klebte die fiebernde Zunge Baffer! war der einzige Gedanke. Selbst unsere unermüblichen Mustangs ließen erschöpft die Köpfe hängen.

Bielgepriesenes, vielbeneidetes Kalifornien, um dessentwillen ich die nebelige, kalte Heimat so oft verachtet! Wo sind jest deine Schätze, deine ewigen Rosen und Früchte, deine linden Lüfte?

So grollte ich, auf meiner Rosinante dahintrabend. Mein Begleiter und Führer, der alte Poncho de Soto, der mich zu diesem mehrwöchentlichen Streifzug bewogen, lachte zu diesen Vorwürfen.

Schon näherte sich die Sonne immer mehr der vielzackigen, schneebedeckten Schneide der Sierra Nevada am fernen Horizont,

und noch zeigte sich weit und breit nicht die entzückende, den von Durst Gequälten weithin erkennbare Spur von Wasser. — Nichts als dürres, raschelndes Gras, groteske Felstrümmer, verskrüppelte Zwergeichen.

In acht Stunden versprach de Soto, der Pfadfinder, Wasser. Vor zehn Stunden verließen wir Berspring. Konnte er sich nicht verirrt haben? Konnte der versprochene Quell, den er vielleicht selbst seit Jahren nicht mehr aufgesucht, nicht vertrocknet sein? — Was dann? — Dann heißt es, den Durst löschen an den vielbesungenen, feuchten Mondstrahlen. — Nette Lussicht!

Wieder war eine halbe Stunde verstrichen. Der gewaltige Mount Diavolo glühte jest im Feuer der untergehenden Sonne, um den Kamm der Sierra zuckten Rosenlichter. Die Pracht dieses Anblickes ließ mich einen Augenblick meine Qual vergessen. Nicht lange, dann erinnerte er mich an die hereinbrechende Nacht und die schwindende Hossung, heute noch zu dem Wasser zu kommen.

D, diese erbärmliche Sklaverei der Sinne!

"Sie haben sich wohl verirrt oder finden die Quelle nicht mehr?" fragte ich endlich unmutig.

Er lächelte. "Ein alter Scout und fich verirren!"

Mich ärgerte das überlegene Lächeln.

"Ober diese verdammte Quelle ist wohl auch vertrocknet? Wäre ja kein Wunder!" suhr ich fort.

"Tejada Spring vertrocknet nie."

"Wohl eine Sage!" meinte ich in etwas spöttischem Ton. "Warum soll gerade diese nicht vertrocknen können?"

"Beil der Tejada sie zu seinem Aufenthalt und Haupt= wasserplatz gewählt hatte."

"Und das soll ein Grund sein für ihre Unversiegbarkeit? Wer war denn dieser Tejada?"

De Soto hielt seinen Mustang an und wandte sich im Sattel nach mir.

"Das wissen Sie nicht, wer der Tejada war? Der Tejada?" Ein spöttisches Lächeln huschte um seine scharfen Züge. Er hätte mir wohl eher verziehen, wenn mir der Name Napoleon fremd gewesen wäre. "Ein berühmter Räuber wohl, ein Scout oder Jäger?" entgegnete ich, wohl wissend, daß man hier zu Lande keine anderen Größen kannte.

"Nicht ganz, Sennor," entgegnete Soto. "Ein Desperado war er, der Tejada, vor dem das ganze Livermorethal zitterte."

"Also ein Räuber, ich sagte es ja!"

"Desperado, nicht Käuber! Sie meinen, das sei gleich? Ja, jest ist es allerdings gleich, aber früher, zur Zeit, als die Amerikaner ins Land kamen und uns Spanier verdrängten, da gab's noch echte Desperados, Berzweiselte! Das Bolk nannte sie auch wohl die "Kächer", wenn sie aus den Bergen hervordragen, die Eindringlinge niedermachten und ihre Herden wegstrieben. — Was Käuber! Damals raubte alles: der Stärkere allein hatte recht. Sie raubten am Ende doch noch ritterlicher im offenen Kampf, mit Tollkühnheit, während die anderen es durch Lug und Trug thaten. Tejada war ein solcher Desperado. Man sagte, der Has gegen die Fremden hätte ihn in die Berge getrieben. Er war fürchterlich, man schreckte die Kinder mit seinem Namen, und doch liebte man thn, hätte ihn um alles nicht verraten!"

Ich vergaß den quälenden Durst, die Ermattung, alles. Ich war 24 Jahre; wer liebt da nicht die Romantik! Die phanstaftische Gestalt des ritterlichen Desperado stand rasch vor meiner empfänglichen Seele. Aber Soto schwieg schon wieder zu meiner Berzweissung.

"Und Tejada lagerte an dieser Quelle, die wir jest auf=

suchen?" fragte ich.

"Es war der ständige Lagerplatz von ihm und seinen Leuten, bis er erschossen wurde," entgegnete Soto.

"Erschoffen? Sie sagten ja doch, es verriet ihn niemand?"

"Niemand, bis auf seine Geliebte. Das ist eine tolle Ge-

"Die Sie mir hoffentlich heute abend am Feuer erzählen werden, lieber Soto?" setzte ich hinzu.

"Nicht ich, ein anderer, der sie genauer kennt."

"Ein anderer? In dieser Wildnis?"

"Poncho Mateo," entgegnete Soto. "Wir werden ihn am Tejada Spring sicher treffen. Er hat Schafherden in den

Bergen. Es ist sein ständiges Nachtlager dort — wohl aus alter Anhänglichkeit; er kannte den Tejada."

"War wohl selbst bei seiner Bande?" fragte ich erregt.

Ich hätte viel gegeben um eine bejahende Antwort.

"Das gerade nicht," erwiderte Soto in einem Ton, der auf eine geheime Berbindung der Namen Mateo und Tejada ficher schließen ließ, allein eine weitere Frage war vergebens, er

gab nur ausweichende Antworten.

Die Landschaft glich jest einer riesigen Brandstätte. Rote Felsburgen, Kastelle, Kegel und Phramiden umgaben uns, groteste Formen. Bom Scheine der untergehenden Sonne getrossen, glichen sie im Feuer geglühten Ruinen. Erdeichhörnchen huschten geräuschlos zwischen dem Geröll, erschienen da und dort, auf den Zinnen und Spisen. Einige Schritte vor uns siel das Terrain jäh ab, eine scharfe Schneide bildend. Unsere Pferde erhoben die Köpfe und sogen gierig die Luft ein. Das war ein gutes Zeichen. Die Duelle war offenbar in der Rähe und — Boncho Mateo, der Baquero.

Leises Rauschen wie von Blättern drang aus der Tiefe herauf. Ich gab meinem Mustang die Sporen und stieß un=

willfürlich einen Juchheschrei aus.

"Tejada-Spring!" sagte Soto, sich aus dem Sattel schwingend. "Und Mateo ist auch schon da. Steigen Sie ab, es ist ein verteuselter Weg da hinunter."

Für den ersten Augenblick war es mir rätselhaft, wie wir auf dem schmalen, steilen, zerklüfteten Pfad, der abwärts führte, mit dem Pferd hinunter kommen sollten. Doch was ist einem Mustang unmöglich, wenn man ihn ruhig sich selbst überläßt!

Das war allerdings ein unpassierbarer Zugang, wenn ein Tejada mit seinen Genossen ihn verteidigte. Die Schauer wilder Romantik umwehten mich. Durch das Geäst der Lorbeeren blitzte hie und da ein Feuerschein und huschte phantastisch an den Felswänden hin, die hier einen förmlichen Kessel bildeten.

Jest waren wir auf ebenem Boden angekommen.

Plöglich traten wir in einen grellen Lichtfreis. Eine hagere, lange Gestalt, die meinem geblendeten Auge kohlschwarz erschien, erhob sich vom Boden, ein Flinten- oder Revolverhahn knackte, ein struppiger Hund mit leuchtenden Augen knurrte drohend.

"Buenas tardes, sennor Mateo!" rief de Soto, noch ehe wir aus dem Dunkel der Lorbeeren traten. "Gönnt uns einen Platz an Eurem Feuer und einen frischen Trunk, sonst wollen wir nichts."

Die lange Gestalt beugte sich vor, wie um das Dunkel zu durchdringen; sie war wie herausgewachsen aus dieser Wildnis, wie ein Stück von ihr selbst, diese hagere, elastische Gestalt in dem abgenutzten, an den Nähten der Hosen mit Fransen versesenen hirschledernen Anzuge. Er stedte den Revolver in den Gürtel zurück, gab dem knurrenden Köter einen Fußtritt und kam uns entgegen, noch immer mit unverkennbarem Mißtrauen und mit einer Vorsicht, wie sie das Leben in der Wildnis ersfordert.

"Dio mio! Poncho de Soto, wie kommst du des Weges?" rief er dann plöplich aus, als er meinen Begleiter erkannte, und streckte ihm eine dunkle, aussallend kleine Hand entgegen. Dieser sprach einige spanische Worte, die sich wohl auf mich bezogen, den forschenden Blicken nach, die Mateo auf mich richtete, dann begrüßte er mich mit echt spanischer Grandezza, die dieser Rasse nun einmal angeboren ist, und war wie umgewandelt. Er bot uns den besten Platz, legte Decken zurecht, half uns beim Absatteln der Pserde und drückte uns ein dutzendmal seine Freude aus, uns bewirten zu können, kurz, überslutete uns mit spanischer Gastfreundschaft, die wir aber erst würdigten, nachdem wir uns an der über den Moosboden dahinrieselnden Quelle reichlich gesättigt hatten.

Das Camp ist bald bereitet unter diesem milden Himmel. Büffeldecken werden auf den Boden gebreitet, die Pferde ihrer Last entledigt und sich selbst überlassen, der Theetopf wird aus Feuer gerückt und ein Gericht aus Wachteln und wilden Kaninchen zubereitet.

Mateo brachte dazu aus einem im tiefen Schatten stehenden zerfallenen Steingebäude gedörrtes Fleisch und die unvermeidslichen Tortillas.

Die beiben sprachen längere Zeit spanisch miteinander; das gab mir Gelegenheit, meinen Mann zu beobachten. Was mag er einst dem Tejada, dem Desperado, gewesen sein? Mut, Entschlossenheit lag genug in den regelmäßigen, scharfen Zügen,

ben dunklen, blitzenden Augen des schon alternden Mannes. Aber Mord und Verbrechen? — Nein! Oder war er auch einer der "Rächer"? Phantasien aller Art bestürmten mich. Die Racht war eingetreten, die kalisornische Zaubernacht; die Mondessichel schwamm herauf am stahlfarbenen, sternenhellen Firmament; sein blaues Licht spielte in dem slüsternden Lorbeer über uns, im Hintergrund glänzte das alte Gemäuer, von seinem Schein getrossen — wohl die Wohnstätte Tejedas? Aus dem Dunkel klang das Wiehern der Pserde, Leuchtkäser zogen sprühende Areise; das unendliche Schweigen der Wildnis umsgab uns.

Das klagende Gebrüll eines Puma tönte durch die Nacht. "Sehen Sie," begann in einem schlechten Englisch Mateo, "diesem Burschen muß ich weichen, er frist mit der Zeit die ganze Herde auf und ist nicht zu erwischen. Ich verstehe mich ziemlich darauf, aber ich sage Ihnen, ein Puma — lieber ein Dupend Schafdiebe; die treiben es nicht so lange ungestraft."

"Nun, ich denke, es hat früher hier Diebe und Räuber gegeben, die noch schlimmer waren als die Pumas, und die ihr Unwesen ebenso lange ungestraft trieben?" erwiderte ich, auf mein Ziel hinlenkend. "Zum Beispiel der Tejada, von dem die Duelle hier den Namen hat."

Mateo warf einen forschenden Blick auf de Soto, der mit stoischer Ruhe sein Pfeischen in Brand steckte und in das flackernde Feuer starrte.

"Der hat sich nicht mit Schafen abgegeben." Er lächelte bitter. "Haben Sie denn auch schon von dem Tejada gehört?"

"Nicht mehr, als daß er hier sein Hauptquartier gehabt. Das Uebrige möchte ich eben von Ihnen erfahren. Sie haben ihn ja gekannt, Sie sind ja sein Zeitgenosse gewesen, wie mir hier de Soto gesagt, und wissen gewiß mehr davon."

"Woher weißt du, daß ich ihn gekannt?" wandte er sich ärgerlich an meinen Begleiter, der sich nicht aus der Ruhe bringen ließ und sich den Anschein gab, als interessiere ihn die Sache wenig.

"Ich hab's eben auch gehört," entgegnete er. "Und was ist denn am Ende dabei! Mir gefällt der Tejada, ein schneis diger Bursch, und bei aller Lumperei echt spanisches Blut!"

Mateo stierte wie in Erinnerung verloren vor sich hin, ein freudiger Zug glitt bei den letzten Worten um seine feinsgeschnittenen Lippen.

"Ja, das hatte er, echt spanisches Blut!"

"Run, so erzähl' dem Herrn doch davon!" forderte ihn de Soto auf. "Beißt du, die Geschichte von der Carmella!"

Mateos Stirn zog sich in Falten.

"Von der Carmella, die ihn schimpflich verraten?"

"Und die mit ihm ftarb," feste de Soto hinzu.

"Mit ihm starb —" klang es langgezogen, wie eine Totens klage, aus Mateos Mund. "Nun denn, wenn Sie es wollen, von der Carmella!"

Er rudte etwas zurud vom Feuer, daß sich tiefer Schatten über sein Gesicht breitete, rief ben zottigen Schäferhund, der feinen klugen Kopf auf seine Knie leate, und begann:

"Der Tejada kommt und holt dich! Go drohte man vor zwanzig Jahren im ganzen Livermoorethal den unartigen Kindern. dann drückten sie sich ängstlich an die Mutter, die wohl selbst ein Preuz dazu schlug, und blickte gegen die Berge hin, die Beimat bes Gefürchteten. Er war auch zu fürchten. Wie ein Gewittersturm tam er herabgebrauft von den Bergen, wie ein Gewittersturm verschwand er wieder, Mord und Brand hinter= laffend, mit geraubten Berden und Gutern. Aber die Schwerbetroffenen waren jedesmal aus dem Often eingewanderte Amerifaner, die damals wegen ihres habsüchtigen, hinterliftigen Wefens, mit dem fie uns Spanier zu übervorteilen wußten, all= gemein gehaft waren; das machte ihn bei uns, trot seiner Greuelthaten, zum Bollshelden, hie und da nannte man ihn sogar den "Rächer". Es war das eine andere Reit, die man jett nicht mehr begreifen kann. Gewalt ging vor Recht, nicht nur bei den Desperados; alles woate damals wild durcheinander, es wurde ein Raffenkampf geführt. Und das machte den Teiada unüberwindlich; man fürchtete ihn und unterftütte ihn bennoch. Schritt die Behörde ein, ftand die gange spanische Bevölkerung auf feiner Seite und gewährte ihm Unterschlupf. Der Schlaue erkannte sehr wohl, daß ihm die Rolle des Nationalhelden förderlich sei, und svielte sie vortrefflich. Er verschonte die Svanier und vlünderte die Nankees. Er fuhr dabei nicht schlecht. Er übte hie und da Großmut, ließ einen armen Teufel eines Morgens einen Beutel Gold in seinem Hause finden, mit seinem Namen darauf. Er spielte die Gerechtigkeit und plünderte das Gehöft irgend eines reichen Mannes, gegen den der arme Nachbar bei dem bestechlichen Gericht sein Recht nicht erhalten konnte. Das ging dann von Mund zu Mund. Die Männer lachten über den gelungenen Streich, die Frauen und Mädchen lispelten errötend, mit blitzenden Augen, den Namen des kühnen Mannes.

"Ich hatte einen Freund, der Name thut nichts zur Sache." - Mateo legte frisches Holz auf die Glut und sah bei diesen letten Worten mit demjelben forschenden Blick, der mir schon einmal aufgefallen war, auf de Soto, aus deffen kalten Zugen nichts zu lesen war — "der hatte einen kleinen Garten in der Nähe von Livermore, wo der Arrono del Balle das Thal betritt. Seine Frau war schon lange tot; er und seine kleine Carmella, sein Rind, waren die einzigen Bewohner des Hauses. Seine Berden weideten in den Bergen, die dem gefürchteten Tejada zum Aufenthalt dienten. Das Haus lag ungeschützt an der Grenze seines Reviers, und doch fehlte nie ein Rind, ja nicht ein Schaf, und das Haus blieb unberührt, obwohl er unzählige= male den himmel gerötet fah vom Brande angezündeter Gehöfte, worauf dann durch die finstere Racht eine Reiterschar bei Factelschein vorübertobte, dem Gebirge zu, fo daß man fich bekreuziate.

"Fuhr dann die schwarzäugige Carmella aus dem Schlafe auf und sah dem Sput mit brennenden Augen nach, bis er verschwand, dann war des Fragens kein Ende.

"Wer find diese Leute, Bater?"

"Der böse Tejada ist es, der Räuber,' lautete die Antwort. "Warum bös?"

"Weil er Mord und Brand ins Thal trägt."

"Und warum thut er uns nichts?"

""Weil wir Spanier find; er mordet und berandt nur die Amerikaner, die haßt er."

"Und warum haßt er die Amerikaner?"

",Beil sie uns aus diesem schönen Lande vertreiben wollen.

"Dann hat er recht!' In ihren schwarzen Augen glühte es auf wie Haß. "Ich möchte ihn sehen, den Tejada,' sagte sie dann nach langem Sinnen.

"Sprich das nicht auß! Er hat seine Horcher überall, und dann kommt er und holt dich. Er liebt die schönen Mädchen.

"Liebt er fie? — Wie fieht er denn aus?"

"Er ist groß und schlank, mit den Sehnen eines Silberlöwen, sein Blick durchdringend wie der des Ablers; ein Reiter, wie es keinen zweiten giebt im ganzen Lande.

"Carmella sog die Rede des einfältigen Vaters ein wie ein süßes Gift. Seit dieser Zeit war ihr froher Mut dahin. Des Nachts saß sie stundenlang am Fenster und horchte in die Ferne. Kam sie mit anderen Leuten zusammen, war ihre erste Frage nach Neuigkeiten von Tejada; sie verbarg nicht ihren Wunsch, ihn zu sehen. Den ganzen Tag war sie zu Pferde bei den Herden und ritt weit in die Verge hinaus, als suche sie etwas.

"Der Alte ahnte nichts.

"Eines Abends ritt sie mit Hast dem Hause zu; ihr liebliches Gesicht glühte vor Erregung. — D, sie war schön, die Carmella! — Von weitem schon rief sie dem Vater zu:

"Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen!"

""Wen?" fragte dieser erschreckt.

"Den Tejada!' erwiderte sie, sich an dem Entsehen des Baters mit hellem Lachen belustigend; dann schwang sie sich vom Pferde und hing sich schweigend an den sie sprachsos anstarrens den Bater, ihn mit ihren lieben Augen schelmisch ausehend. "Ein schöner Mann und gar nicht bös, wie du ihn geschildert. Ansfangs fürchtete ich mich vor ihm, aber dann —' Sie errötete.

"Ja, wie haft du ihn denn erkannt?" fragte der Bater.

""Weil er es selbst sagte!" erwiderte sie. "Ich ritt den Arroyo hinauf, um die Speranza zu suchen, die sich verlaufen hatte, und dachte an nichts. Da ertönte Husschlag, und als ich bestürzt zur Seite sehe, kommt ein Reiter auf mich zu; ich hielt ihn im ersten Augenblick für einen fremden Vaquero, ganz so war er angethan; als er aber näher kam und ein Blick seines Auges mich traf, dachte ich unwillkürlich an Tejada. Doch er — er sachte hell aus."

""Warum so furchtsam, Carmella?"" rief er. "Du wolltest ja einmal den Tejada sehen; da ist er!" Dabei ritt er vor mich hin. "Sieh ihn dir nur an! Er hat noch keiner Sennora ein Leid gethan!"

"Ich war wie versteinert. Sein Blick war so mild; ich mußte ihn ansehen. Und wie er zu Pferde saß! Dann kam mir wieder die Angst, ich dachte an all das Entsetzliche, was ich von ihm gehört. Er merkte es, es freute ihn offenbar."

""Sei vorsichtig in beinen Wünschen, Carmella, Tejada wird jeden erfüllen!" sagte er und verschwand mit einer raschen

Wendung seines Pferdes im Gebuich.

"Dem Bater entging die Erregung feines Rindes nicht, aber wer ist nicht erregt, der mit Tejada spricht! dachte er. Bald war die Sache vergeffen, Carmella aber, deren frohe Stimme sonst den gangen Tag zu hören war, wurde immer schweigsamer, die rosige Farbe ihrer Wangen verschwand, das Auge blickte scheu und glühte wie im Fieber. Dem besorgten Bater entging es nicht; er fragte alle Leute um Rat. Carmella war damals fiebzehn Jahre. Man sagte, das tame so in diesem Alter bei unserer Rasse. Das beruhigte ihn; doch ging ihm die Begegnung mit Tejada nicht aus dem Kopfe, er wollte fie nicht mehr allein in die Berge lassen. Aber verbietet man einer jungen Spanierin etwas, so thut fie es gewiß, erft gar so ein Wildfang wie Carmella. Che der Tag anbrach, war fie schon verschwunden, um des Nachts erft heimzukehren. Da nichts Besonderes vorfiel, sondern ihr Wefen sogar immer heiterer wurde, so war der Alte damit zufrieden. "Dem, der die Freiheit gewohnt ist, darf man sie nicht nehmen, sonst muß er sterben! dachte er.

"Eines Abends aber — blieb sie aus. Es war gerade Erntefest in Livermore, der Bater glaubte sie dort, es gab ja dort alles Mögliche zu sehen, und Carmella war jung und neusgierig und selbständig wie ein Junge. Bergebens wachte er die ganze Nacht; sie kam nicht. Unruhe erfaste ihn. Ehe der Tag graute, ritt er nach Livermore und fragte nach seinem Kinde. Niemand hatte sie gesehen. Dann ging's in die Berge zu den Herden; am Ende war ihr etwas zugestoßen. Nichts zu sehen, keine Spur von ihr. Da zuckte es in ihm aus: der Tejada hat

fie geholt! Er ritt den Arrono hinauf; ihrer Beschreibung nach wußte er ihren ersten Zusammenkunftsort. Er fand, was er suchte, die Spur der Speranza, welche die Carmella gestern ge= ritten — er hätte sie unter tausend herausgekannt — und da= neben die eines fremden, ftarken Pferdes. Die Spuren gingen bergauf: sie verrieten die flüchtige Gangart der beiden Pferde. Es war kein Zweifel, der Tejada hatte sie geholt; mit Gewalt oder mit ihrem Willen, das war noch die Frage. Lettere konnte oder wollte er nicht glauben. Seine Carmella. fein einziges Gut auf Erden, die Geliebte eines Räubers! Er sträubte sich gegen diesen Gedanken, er wünschte sehnlichst, daß Gewalt dabei im Spiele gewesen. Sein Entschluß ftand fest. Was immer auch geschehe, er wollte sein Kind diesem Wolf nicht lassen. Er wußte genau, wo er zu treffen war mit seiner Beute oder — seiner Geliebten: hier am Tejada-Spring. Da= mals hatte ber Quell diesen Namen noch nicht, aber jeder wußte, daß der Tejada hier hause.

"Was er dort wollte, wußte er selbst noch nicht, er, ein einzelner Mann, gegen die verwegene Schar! Nur eins war ihm bewußt: Rache! Was lag auch an seinem Leben ohne Carmella.

"Er kannte den Weg wohl. Oben am Plateau wartete er hinter den Felsen die Nacht ab; unter ihrem Schutz hoffte er das Lager beschleichen und vielleicht Carmella befreien zu können oder den Räuber inmitten seiner Genossen zu töten, wenn ihm das erste nicht gelang ..."

Mateo zündete seine Thonpfeife an; die Glut derselben beleuchtete sein auffallend bleiches Gesicht: die Erzählung schien ihn anzugreifen.

"Sie werden fragen," wandte er sich zu mir, "wie ich das alles so genau wissen kann? Sehr einfach. Der Vater der Carmella war mein bester Freund, sie selbst mein Liebling. Er erzählte mir alles so oft, daß ich den kleinsten Umstand kenne.

— Wo blieb ich doch? — Ja. Es war also Nacht, der Vater näherte sich behutsam, vom Schatten der Felstrümmer verdeckt, dem Rande des Abhanges.

"Ein heller Schein lag über den Kronen der Lorbeeren, Lärm drang herauf, der Klang einer Guitarre. Man war ziemlich sorglos da unten. Trotdem wagte er es nicht, den schmalen Pfad hinunterzusteigen, sondern ließ sich weiter obershalb des Abhanges hinab und versuchte es, von unten einen Zugang zu gewinnen. Es war ein böses Stück Arbeit. Stark aufsteigende Felswände verlegten den Zugang. Doch er war ja in den Bergen aufgewachsen. Endlich sand er eine Stelle, wo ein Durchstieg möglich war. Es war ja so hell wie am Tage. Hinter einer Felswand hervortretend, suhr er entsetz zurück. Das ganze Lager der Käuber lag zu seinen Füßen. Er hatte es sich nicht so nahe gedacht und fürchtete, gesehen zu werden. Doch dazu hatten die unten keine Zeit!

"Es war ein toller Anblick. Er griff sich an den Kopf, ob er nicht träume, zog sich hinter die Wand zurück und sah mit brennenden Augen hinunter. Was er sah, machte ihn knirschen vor Wut; seine Hände umklammerten krampshaft die schußbereite Büchse. Um die lustig lodernden Feuer standen und saßen die verwegenen Gesellen, schwaßend, lachend. Die Cigaretten glühten, die Würsel klapperten, der Wein floß in Strömen. Aus dem Dunkel erscholl das Gewieher und Gestampf der stets bereiten Pferde. Wassen aller Art lagen und standen umher.

"Unter dem Lorbeerbaum, wo Sie sigen, saß ein junger Kerl in abenteuerlicher Tracht, daß rote Kopstuch um das Haupt geschlungen, und spielte die Guitarre. Bergebens suchte er nach Carmella und Tejada; sie waren nirgends zu sehen. Hatte er sich doch getäuscht? War ihr am Ende doch irgend ein anderes Unglück zugestoßen?

"Eins fiel ihm auf. Das Gebäude, das aus dem Dunkel der Lorbeeren hervorblitte — diese Ruine dort — war Gegenstand einer besonderen Aufmerksamkeit. Neugierige Blicke schweiften hinüber, hier und da deutete einer im lebhaften Gespräch darauf hin oder machte eine Kopfbewegung nach dieser Richtung. Magnetisch zog es ihn an.

"Da plöglich griff der Guitarrespieler, der bis dahin gleichsfam nur vor sich hingeträumt hatte, auf seinem Instrument energisch in die Saiten; es waren helle, freudige Töne, die da ersichollen. Die Liegenden sprangen vom Boden auf, die Spieler warsen die Würfel hin, die schlanken Körper wiegten sich in

den Suften. Zweige knackten da, wo der Eingang zum Gebäude fich befand.

"Der Bater mußte den Mund zusammenpressen, um keinen Ausruf hören zu lassen. Sin schlanker, hoher Mann trat aus dem Schatten. Schwarzes, langes Haar siel auf seine Schultern, der Feuerschein spielte um das bronzesarbene Antlitz, um die elastischen Hüften war die bunte Faja geschlungen. An seiner Seite, von seinem rechten Arm umschlungen, schritt Carmella; ihr dunkles Auge hing an seiner Gestalt. Er flüsterte ihr etwas zu; sie lächelte, daß die weißen Zähne blitzen.

"Haben Sie schon einen Fandango gesehen?" unterbrach

Mateo feine Erzählung.

"Gewiß," erwiderte ich, "erst vorige Woche in Livermore bei Don Bedro."

Er lachte verächtlich.

"Ja, ja, sie nennen's so, das Gespringe. Was wissen die von einem Fandango, wie ich ihn noch gesehen habe! Das war kein Tanz, das war ein süßer Taumel, ein Wonnerausch.

"Sie erhob die Arme über den Kopf und trat tänzelnd vor.

"Die Kastagnetten klapperten, die Guitarre klang immer wilder, herausfordernder. Der junge Mann an Carmellas Seite — es war kein anderer als der Tejada — begann den Tanz.

"Jebe seiner Bewegungen drückte seine Liebeswerbung, seine Sehnsucht nach der Geliebten aus. Sie schien sich zu sträuben, sie wich in anmutigen Wendungen dem heißen Werben aus, ihn mit ihrem Glutblick zu immer leidenschaftlicherem Berslangen aufreizend. Der Guitarrespieler war aufgesprungen, mit beiden Händen wütete er in den Saiten seines Instruments, seine ganze Haltung drückte die Anteilnahme an dem Tanze aus. Auch die übrigen drehten sich im Kreise; die Sporen klirrten, laute Ausruse ertönten.

"Jett hatte Tejada die Geliebte ergriffen, die sich nur noch schwach wehrte. Das Ziel des Tejada war erreicht. Alles drehte sich im wirren, wilden Kreise, daß die brennenden Scheite umherslogen unter den Tritten der Tanzenden.

"Der Bater oben wußte nun alles. Carmella war ihm freiwillig gefolgt, sie hatte ihren alten Bater verlassen um des

Räubers willen. Er nahm die Büchse zur Hand, der Hahn knackte; sie hörten es nicht, die Unworsichtigen. Sollte er beide töten oder ihn allein? — Was konnte das Mädchen dafür? Er war der Verführer.

"Da erklang wieder die Guitarre. In ihm selbste rollte kastilianisches Blut; in seiner Jugend war er berühmt gewesen als Fandangotänzer; die Musik berauschte ihn, er setzte die Flinte ab; es slammte vor seinen Augen — er träumte von seiner Jugend — und das Unglaubliche geschah: mit einigen Sprüngen stand er mitten unter den Tanzenden.

"Mit einem schrillen Ton brach die Musik ab; alles starrte auf den Berwegenen. Nur ein Wahnsinniger konnte so etwas wagen. Carmella erwachte jäh aus ihrem Taumel, den Bater

erkennend, und stellte sich schützend vor ihn.

""Du suchst bein Kind, Fernando?' sagte Tejada. "Sie ist hier. Frage sie selbst, ob ihr Gewalt geschehen."

"Carmella fiel dem Bater weinend um den Hals.

"Bergieb, Bater! Ich mußte ihm folgen, ich liebe ihn so sehr! schluchzte sie:

"Fernando war aus seinem Taumel erwacht, in den ihn die wilde Musik, der aufregende Anblick versetzt hatten, er war sich der Gesahr bewußt, in die er sich gestürzt, aber auch des Unsglücks, seine Tochter als die Geliebte eines Käubers und Mörders zu sehen.

""Und weißt du denn, wen du liebst, thörichtes Kind?'
rief er, ungeachtet der drohenden Blicke rings umher. "Den Tejada, den Desperado, auf dessen Kopf ein Preis gesetzt ist, der am Galgen enden wird!'

"Zwei Burschen sprangen bei diesen Worten auf ihn zu mit hoch geschwungenen Nawayas. Tejada hielt sie zurück.

""Laßt den Alten!" sagte er lächelnd; "er hat ja recht. — Carmella," begann er dann erregt und sest, "was dein Bater da sagt, ist alles wahr. Ich din ein Räuber, wenn ich auch meine eigene Art dabei habe. Auf meinen Kopf ist ein hoher Preis gesett, und sie haben mir wirklich den Galgen zugedacht. Wein Leben ist Gesahr und Kamps. Wer sich mit mir verbindet, versbindet sich mit Schmach und Tod. Dein Bater aber ist ein ehrlicher Wann, den alles liebt und achtet, der nichts mit mir

gemein haben kann und will. Entweder er oder ich! Du mußt wählen, und ich frümme dir kein Haar, wie die Wahl auch



. . . Sie wich in anmutigen Wendungen dem heißen Werben aus.

ausfällt. Ich raube alles, Geld, Gut und Leben, nur eins kann auch der Tejada nicht rauben, und doch sehnt sich keiner

mehr darnach, wie gerade er, der Berstoßene! Dieses eine nuß auch er, der Desperado, geschenkt bekommen — Du weißt, was ich meine. Carmella. Wähle!" —

Das Gebrüll eines Puma ertlang jest, scheinbar in nächster Nähe. Der Hund des Baquero erhob knurrend den Kopf; dieser drückte ihn sanst nieder; er war offenbar so in seine Erzählung vertieft, daß er die verhaßte Stimme gar nicht beachtete.

"Fernando selbst war ergriffen von dem Freimut des Räubers; in diesem Augenblick konnte er ihn nicht so verabscheuen, wie er das sonst gewöhnt war; er wußte nur zu gut, welche Wahl seine Tochter treffen würde.

""Tejada,' jagte sie, ihr Haupt erhebend, wie kannst du sagen: wähle! Hätte ich nicht schon längst gewählt, wäre ich dann hier? — Ich bin sein, Bater; ist er auch Räuber, was fragt die Liebe darnach! Er ist aber der "Rächer", wie du ihn selbst früher so ost genannt, der Rächer alles Unrechts, das uns die Fremden anthun! Wer leidet Unrecht ohne Wunsch nach Rache? Und,' — sie umfing den Gesiebten, ihm tief in die Augen sehend — in meinen Armen wird er der Rache verzessen und vielleicht sich wieder zurücksühren lassen in die Welt, die ihn ausgestoßen. Die Welt ist ja groß, und wahre Liebe sühnt alles!"

"Tejada schloß fie fest an sich. In diesem Augenblick umsichwebte ihn sein guter Geift, das fühlte Fernando.

""Romm' mit mir! drängte er. "Es ist doch ein Hundeleben, das du führst, und noch kannst du ein anderes ansangen! Kalisornien ist groß. Niemand kennt dich im Süden. Ich verskaufe mein Land und gehe mit euch.

"Einen Augenblick schien er fast zu zögern, nur einen Augenblick.

""Zu spät! sagte er dann; "wer so weit ist wie ich, für den giebt es keinen Rückweg mehr — und ich könnte es auch nimmer führen, dieses zahme Leben. — Mach' dir keine solche Hoffnung, Carmella! wandte er sich dann an das Mädchen, das noch immer an seinem Halse hing, "ich bin nun einmal der Tejada und kann kein Bauer werden. Es soll dich keine Bersantwortung treffen, du sollst weniger von meinem Treiben erstahren als bisher, und wird dir das Leben bei uns in den

Wäldern zu rauh, zu hart, so verlasse mich und gehe in die Stadt nach Frisco, wohin du willst; du sollst fürstlich leben dort! Wenn ich dich auch nur selten sehen kann, ich weiß doch, daß es einen Ort giebt, wo der Tejada nicht gehaßt, wo er ge-liebt wird — und das ist's, wonach ich brenne. — Jetzt, Alter, bleib' wir wollen die Hochzeit feiern!

"Lästere nicht! warnte Fernando. Deine Geliebte kann sie ja sein, aber nie dein Weib: kein Priester wird euch segnen."

"Blaubst du?' lachte Tejada auf. "Und dir liegt viel an diesem Segen, nicht wahr, Alter? Wir Spanier sind ja gute Christen! So sage ich dir, daß kein Tag mehr vergeht, bis Carmella mein angetrautes Weib ist.'

"Er sprach das mit einem Tone, daß man keinen Zweifel

auszusprechen wagte.

"Bift du's jest zufrieden, und willst du unser Fest nicht stören durch saure Miene, so bleib'. Sonst Gott befohlen! Dein Weg steht offen.

"Darauf gab er dem Guitarresvieler einen Wink. flüsterte einem seiner Leute etwas ins Dhr. worauf dieser in dem Gebäude verschwand, faste Carmella um die Sufte und begann den Tang von neuem. Der Guitarrespieler lärmte, so viel er konnte. ein alter Spikbube schlug mit den knochigen Kingern das Tam-Unterdessen kehrte der von Tejada Abgesandte mit bourin dazu. zwei Beinschläuchen zurud. Gine Scene begann, wie Fernando fie nie gesehen. Man sprang über das aufgetürmte Feuer, deffen hochaufschlagende Lohe das Laubwerk umber zu entzünden drohte. In Ermangelung der Mädchen tangten die Manner gusammen. Den Mittelvunkt bildete das Baar. Die ungezügelte Leidenschaft Tejadas hatte auch Carmella ergriffen. Ihre schwarzen Flechten hatten sich gelöft und umwogten sie wie ein dunkler Schleier. ihre Wangen glühten, ihre Augen sprühten in unbeimlichem Keuer. die Kastagnetten knitterten und knatterten in ihren Sänden. Dem Alten wurde anast um sie; es war ihm, als sehe er sein liebes Rind in der Hölle. Man brachte ihm Wein, ftarken, feurigen Wein, er trank und trank — er lachte zu dem tollen Tanze. Er freute fich an seinem schönen Kinde, das alle so begehrlich betrachteten. Da auf einmal sprang er selbst hinein in den sinn= bethörenden Wirbel. Alles schwankte und schwebte, glühte und

brannte um ihm herum — immer wirrer, immer toller, bis er die Besinnung verlor.

"Ein fröstelndes Gefühl erweckte ihn. Der Morgen graute im Often, ein schmaler roter Streifen lag über der Sierra, von der es kühl herüberwehte; vor ihm erloschen die letzten Funken unter der qualmenden Usche. Alles um ihm tot und still; nur der Wachtelruf ertönte von allen Seiten im Busch.

"Hatte er geträumt von Tejada? Von einem großen Feuer, das Carmella langsam verbrannte? — Er hielt sich den schmerzenden Kopf. Erst allmählich fand er sich zurecht, und bitteres Weh überkam ihn. Sie hatte ihn verlassen, wohl aus Furcht vor Verrat. Sein Kind war verloren für immer!

"Ein weißer Zettel war mit einem Messer an dem Lorbeer=

stamm befestigt; er konnte ihn nicht übersehen.

""Leb' wohl, vergiß die Carmella nicht! Sie ist und bleibt dein treues Kind!" stand darauf, von ihrer Hand geschrieben. Darunter mit mühseligen Buchstaben: "Such' mich hier nicht mehr! Tejada."

"Er nahm den Zettel herunter und benetzte ihn mit heißen Thränen um sein Kind.

"Dort staf er, wo die vernarbten Schriften eingeschnitten ind." —

Mateo deutete auf einen mächtigen Lorbeerstamm. Der slackernde Schein des Feuers lief über die glatte Kinde und ließ längst verwachsene Einschnitte erkennen. Reugierig trat ich hin. "Jesus Tejada" war deutlich zu lesen, darunter, in diese Schrift förmlich shineingewachsen und deshalb schwer zu lesen: "Carmella . . ." Das andere Wort war nicht zu entzissern. Ich konnte mich nicht losreißen von diesen verwitterten Zügen. In dem zuckenden Flammenschein schienen sie sich zu bewegen, sich ineinander zu schlingen; wie Thränen glänzten die Tropsen frischen Harzes, die sich jäh aus den Einschnitten herausdrängten. Auch Wateo starrte regungslos darauf hin und suhr sich heimlich über die Augen.

Was doch so ein Vaquero für ein weiches Gemüt hat! dachte ich. Ich sette mich wieder an seine Seite. Die Mondssichel blitte durch das Geäst, ihr mildes Licht kämpste mit dem grellen Feuerscheine.

"Er nahm den Zettel und benetzte ihn mit seinen heißen Thränen," begann ich nach langem Schweigen, — "was weiter, Sennor Maten?"

"Dann stieg er in die Höhe hinauf, wo er sein Pferd gestern gelassen — Sie wissen ja, die guten Tiere gehen nicht weit —

und ritt seinem Hause zu.

"Es war jetzt öbe und leer; es graute ihm davor. Zwei Tage hielt er es aus, entsetzliche Tage voll Weh nach seinem Kinde; dann ritt er davon nach Livermore. Er wollte Zersstreuung um jeden Preis. Die gab's damals dort zur Genüge

"Fandangohäuser, Spielhäuser, Kneipen aller Art. Der Whisty floß in Strömen. Gold hatte damals keinen Wert, sie

gruben es ja genug heraus in der Umgegend.

"Da mitten hinein stürzte sich Fernando. Im Spielhause des Don Pedro ging es am lebhaftesten zu; man spielte Monte, Boker, Faro, Keno.

"Warum haft du die schöne Carmella nicht mit?" rief ihm

Bedro hinter dem Schenktisch zu.

"Und wer soll das Haus hüten?" antwortete er ärgerlich.

"Das Mädchen ganz allein zu Hause, in dieser verdammten Gegend? Du hast Courage, Fernando! entgegnete der Wirt. Fürchtet sie sich denn nicht vor dem Tejada?"

nicht, daß er verheiratet ist seit zwei Tagen?"

"Lautes Gelächter auf allen Seiten.

""Was lacht ihr denn," fuhr er fort. "Verheiratet, sage ich, wie keiner von uns mehr verheiratet sein kann. Bon einem Abbate getraut am Altar mit brennenden Kerzen! Habt ihr denn nichts gehört in diesem Nest?"

"Man wurde aufmerksam; das Spiel wurde ausgesetzt; jeder wollte Näheres wissen. Dem Fernando drehte sich alles vor den

Augen.

""Ein teuflischer Kerl, dieser Tejada! begann der junge Mann. "Man muß doch Respekt vor ihm haben! Vorgestern nacht soll es gewesen sein. Der Abbate von San José, der dicke, kleine Herr — ihr kennt ihn ja wohl? — liegt im festen Schlaf. Da pocht es hestig an das Thor. Wohl Botschift von einem Kranken! dachte sich der Abbate. Die alte Haushälterin öffnet, ein Mann steht vor der Thür, in einen Mantel gehüllt, den Sombrero tief ins Gesicht gedrückt.

""Sag beinem Herrn, er foll sofort aufstehen und in die Kirche kommen, um eine Trauung zu vollziehen."

"Die Alte will die Thür zuschlagen, in der Meinung, sie werde von jungen Leuten zum Narren gehalten, doch der Fremde trat in die Füllung und wehrte es ihr.

""Benn du ihn nicht holft, muß ich ihn selber holen," sagte er. Der Mantel öffnete sich bei einer heftigen Bewegung, und Baffen blitzten der erschrockenen Alten entgegen.

""Ja, wen soll er denn trauen, Herr?" fragte sie, an allen Gliedern zitternd. "Zu solcher Zeit, ohne Zengen, das kann doch nicht sein!"

""Den Tejada soll er trauen, sage ihm. Zeugen hat er ein Dutzend mit, und sein muß es, und zwar gleich. Es hat Gile!"

"Die Alte hatte kaum noch die Kraft, in das Haus zu gehen, als sie diesen Namen hörte.

""Mach' rasch, und der Abbate soll ja keinen Lärm machen, sonst ruse ich meine Jungens."

"Bald wurde Licht im Hause. Der Tejada klopfte ungeduldig an das Fenster. Da trat der Abbate heraus in der weißen Soutane, an allen Gliedern zitternd. Tejada grüßte ehrerbietig.

""Fürchtet nichts, ehrwürdiger Bater," sagte er, "ich will Euch nichts Böses anthun; ich will nur als Christ getraut werden von Euch. Da es mir bei Tage verwehrt ist, wählte ich die Nacht."

"Der Abbate machte schüchterne Einwendungen. Tejada nahm ihn beim Arm und führte ihn zur Thür hinaus.

""Habt Ihr die Kirchenschlüssel?" fragte er.

"Der Abbate nickte sprachlos mit dem Kopfe und folgte ihm.

"Hinter den Grabsteinen vor der Kirche schlichen von allen Seiten dunkle Gestalten hervor. Der Abbate sprach sein letztes Gebet; der Tejada mußte die Thür aufschließen, so zitterte seine Hand.

""Mach Licht!" befahl er. Die vier Kerzen am Altar ver=

breiteten Belle.

"Leise schlich man in die Kirche, kein Wort wurde gesprochen. Zwei Kerle führten ein dicht verschleiertes Mädchen herbei. "Sie weinte," erzählte der Abbate.

""Das ist meine Braut," sagte der Tejada, — "macht es

rasch!"

""Die Ceremonie begann. Mit bebender Stimme sprach der Geiftliche die Gebete. Sechs dicht vermummte Männer tnieten auf den Steinfliesen und murmelten Gebete. Es soll aber hie und da verdächtig geklirrt haben, wenn sich einer bewegte.

"Der Abbate verband die Hände des Paares, wechselte die Ringe, sprach den Segen. Er wagte es nicht, einen Sat auszulassen, und der Tejada verließ getraut die Kirche, dankte ihm freundlich und drückte ihm einen Beutel Gold in die Hände. Draußen standen Pferde bereit, in einem Hui war alles versichwunden wie ein Spuk. Der Abbate blickte ihnen mit offenem Munde nach, den Beutel mit Gold in der Hand, bis ihn eine weibliche Stimme ausweckte, die hinter einem Grabstein herzuskommen schien.

""Leben Sie denn noch, Padre Felice?"

"Die treue Alte war c3, die hervorhuschte und ihren Herrn betastete, ob er denn wirklich noch lebe. Dann fühlten ihre Finger das Gold im Beutel, den der Abbate noch immer kopfsichttelnd in den Händen hielt.

""Wie tam das in Ihre Bande?" fragte fie.

""Der Tejada hat es mir gegeben," stammelte der Greis. "Sie nahm es ihm ab, griff dem vor Aufregung Halbtoten unter den Arm und führte ihn zum Wohnhaus zurück.

""Er ist doch ein Caballero, der Tejada! Ich habe es

immer behauptet," sagte fie, ben Beutel fest an fich brudend.

""Und trotz alledem ein guter Christ," fügte der Abbate hinzu, der sich allmählich von seiner Angst erholt hatte und die Große des Beutels bewunderte.

""Ift das nicht ein Kapitalstreich? Und hat der Alte nicht recht?" schloß der junge Mann die Erzählung, die er auf seine Art ausgemalt hatte. "Ein Hurrah dem Tejada und seiner schönen Krau!" "Hurra!" tönte es aus allen Kehlen. "Man belachte den Vorfall, riß schlechte Wițe über den furchtsamen Abbate und seine Haushälterin. Niemand achtete mehr auf Fernando, der totenbleich fortschlich, sich auf sein Pferd

warf und davonsprengte.

"Bis jett hoffte er, Carmella werde zur Vernunft kommen und den Desperado verlassen, oder es könne sich bei diesen beiden hitzigen Naturen ein Zwist ereignen, der sie wieder zu ihm zurücksühre. Zett war alles aus! Zett war sie sein Weib, am Altar getraut, jett durste sie ihn nicht mehr verlassen bis zum Tode.

Niemand sah ihn mehr seit diesem Tage. Vom Tejada aber war auch nichts mehr zu sehen und zu hören im ganzen Thale. Kein neuer Word, kein Uebersall, kein Biehraub, nichts ereignete

sich: es war, als ob er gestorben wäre.

"So verging fast ein Jahr. Fernando verließ sein Haus nicht mehr. Jede Nacht horchte er sehnlichst hinaus, ob er nichts vernehme, keinen Husschlag, keinen Zuruf. Seine Sehnsucht nach Carmella war unendlich gewachsen; er hätte sie jetzt auch an der Spize einer Mörderbande mit Freude begrüßt.

"Nichts ließ sich hören. Bielleicht hat Tejada fie getötet in seinem blinden Zorn! Bielleicht ift fie den Strapazen erlegen!

"Er betrauerte fie als tot.

"Da pochte es eines Nachts an das Thor. Er saß eben im Zimmer und stierte wieder in die Nacht hinaus.

",Carmella! Hang es in seinem Junern. Er hätte aufsiauchzen mögen und eilte ans Thor.

"Bist du's, Carmella?" fragte er. "Ich bin's," klang es leise. "Define!"

"Seine Hand bebte nicht minder als die des Abbate damaks, endlich öffnete er.

"Der Mond ichien hell. Er fuhr entjett gurud.

"Ein zerlumptes, totenbleiches Weib stand vor ihm, offenbar ermattet vom langen Wege; verzerrte, gealterte Züge beleuchtete der Mond. Das sollte Carmella sein, sein blühendes Kind?

"Bist du es denn?" rief er, ihr in die Augen sehend.

""Ich bin es," sagte sie schmerzlich.

"Dann schloß er sie in seine Arme, und seine Thränen flossen auf ihren Scheitel.

",Tejada ift tot?" fragte er.

", Rein, er lebt."

"Er lebt, und du haft ihn verlassen? Er entfernte ihren Arm von seiner Brust.

""Weil er mich betrogen hat, weil ich ihn hasse, weil ich mich rächen will! klang es heiß, wuterstickt. Das bleiche Gesicht sah entsehlich aus mit den drohenden schwarzen Augen. "Und du mußt mir helsen, mich zu rächen!"

"Ja, wie soll ich?"

"Tejada ist in diesem Augenblick bei seiner Geliebten in Campo Santo, füns Meilen von hier. Hole die Nachbarn zussammen, ich zeige euch das Haus. Ihr fangt ihn lebendig, und er muß hängen!

"Der tödlichste Haß verzerrte das einft so liebliche Gesicht.

"Fernando war emport über diefen Borschlag.

",Und wer verriet dir das? Einer von seinen Spiefgesellen

wohl, ein Räuber? Und dem glaubst du?'

"Ich muß ihm glauben. Wir find jest in Sonora; seit Wochen verläßt er mich auf Tage. Er habe wichtige Geschäfte, sagte er. Ich wurde mißtrauisch. Diegno, unser Späher, machte mich ausmerksam, daß er seinen Weg immer nach Campo Santo nehme und dort in einer kleinen Hacienda absteige, die von Frauen bewohnt werde. Heute folgte ich ihm. Diegno hat recht. Ich sah ihn selbst eintreten und sah ein Weib am Fenster. — Er soll Carmella kennen lernen, der Elende!"

"Und doch ist es erbärmlich von dir, seiner Frau, ihn zu verraten, wandte Fernando ein. "Wenn es doch ein Frrtum wäre? Und wenn auch nicht — es ist doch erbärmlich!

"Du weigerst dich also? fragte sie erregt. "Du bist alt, und dein Blut fließt träge. So gehe ich nach Livermore zum Sheriff, und ist auch der zu feig, fürchten sie ihn alle, den Tejada, dann will ich ihn töten, ich allein, die Carmella!

"Den Bater entsette der Anblick der rachedürstenden, haßerfüllten Tochter, zugleich aber sah er daß furchtbare Leid, daß
aus dem gealterten, bleichen Antlit blicke, zugleich auch kam ihm
der Gedanke, daß derselbe Mann, um dessentwillen sein Kind
ausgestoßen war aus der Gemeinschaft der Menschen, um dessentwillen
willen sie verdammt war mit Leib und Seele, um dessentwillen

sie ihn, den Bater, verließ, den sie einst über alles geliebt, daß derselbe Mann, dem sie alles, alles geopfert, sie jetzt erbärmlich hinterging, und auch in ihm stieg plötzlich ein unbezähmbarer Haß auf.

"Berdiente er nicht den Tod für all seine Schandthaten, für die Ströme vergossenen Blutes? Berdiente er ihn nicht hundertmal für den Berrat an seinem unglücklichen Kinde?

"3ch gehe mit dir, Carmella! rief er plötlich, aus seinem

Nachsinnen erwachenb.

"Er sattelte zwei Pferde und steckte Wassen zu sich. Noch einmal zögerte er; eine innere Stimme sagte ihm, daß Carmella nie und nimmer das Recht habe, ihren Mann zu verraten, zu töten. Doch ein Blick in ihr Antlitz, und er schwang sich auf das Pferd. Wie der Sturm ging es nach Livermore; man denkt nicht beim schnellen Kitt.

"In Livermore war damals ein berühmter Sheriff, Henry Morfe. Keinem gelang es wie ihm, die Gegend von allem Ge-

findel zu reinigen. Er scheute bor nichts zurud.

"Der Knabe ohne Bart', wie sie ihn wegen seiner Jugend nannten, war der Schrecken aller Desperados. Zu diesem ritt jest Fernando mit Carmella. Zufällig war er zu Hause.

"Willst du den Tejada fangen, Benry?' fragte er ihn, in

das Zimmer tretend.

"Das heißt, du weißt den Weg dazu?" erwiderte der Sheriff.

"Ich nicht, aber diese hier, Carmella, meine Tochter."

"Henry Morse betrachtete das bleiche Weib, das noch immer teine Spur von Reue über seine Handlungsweise verriet, mit durchdringend forschendem Blick. Carmella hielt ihn nicht aus; niemand hielt ihn aus.

"Fernando fürchtete, er werde fragen, woher sie von Tejada etwas wisse. Kein Wort davon; doch es sam ihm vor, als wisse er schon alles, ein so eigentümliches Lächeln slog über sein Antlit.

"Und was weiß die Sennora vom Tejada, was mir nügen

tönnte?" fragte er ruhig.

"Er ist in Campo Santo diese Nacht, in der Hacienda, die an den schwarzen Bergen liegt."

"Und was thut er dort?"

"Carmella zitterte am ganzen Leibe.

""Seine Geliebte wohnt dort, brachte sie widerstrebend hers vor. Das sarkaftische Lächeln um Morses Lippen zeigte sich wieder.

"Ich tenne die Hacienda, Sennora, fagte er. "So viel ich

aber weiß, wohnt nur eine alte Frau darin, seit Jahren.

"Carmella stutte einen Augenblick; es kam ihr wohl der Gedanke, ob es nicht doch am Ende Verleumdung sei; aber die Eisersucht glaubt ja so gern das Unwahrscheinlichste.

",Mag fein, fagte fie, ,dann wohl die Belfershelferin.

Morfe zudte die Achsel.

"Sie scheinen gut unterrichtet zu sein. Versuchen wir's benn. Der Tejada ist einen unnüßen Ritt schon wert. In fünf Minuten bin ich bereit.

"Er warf noch einen langen Blid auf Carmella und ver=

ließ das Gemach.

"Haft du es gehört?' sagte Fernando. "Aur eine alte Frau. Wenn du ihn schuldlos verraten hast, es wäre zum Wahnsinnigwerden.'

"Diegno kann sich nicht irren. Was sollte der Tejada bei

einer alten Frau? Es ist so, wie ich sagte.

"Beide ichwiegen, in duftere Bedanten versunten.

"Fernando wollte einmal zur Thür hinaus sehen; sie war verschlossen. Morse war vorsichtig.

"Nach fünf Minuten trat er ein, marschfertig. Zwei

Biftolen ftaten in feinem Gürtel.

",Kommen Sie, Sennora:' sagte er, reichte ihr galant ben

Urm und führte fie hinaus.

"Sechs Mann zu Pferde warteten draußen. Er half ihr in den Sattel, und fort ging es gegen Campo Santo. Sie ließen Carmella und den Bater in der Mitte reiten; ein Entrinnen wäre unmöglich gewesen. Kein Wort wurde gesprochen, bis man die Häuser des kleinen Ortes im Mondlicht erblickte, dann hielt der Zug." —

Mateo schwieg einen Augenblick, als befänne er sich über

den Fortgang.

"Laffen Sie mich das Uebrige morgen, ein andermal ers zählen, wenn wir zusammenkommen. Es schläft sich nicht gut

darauf, besonders nicht hier, wo man den Atem'der Unglücklichen

zu hören glaubt."

Ich brannte auf die Entwickelung, und gerade hier wollte ich sie hören, wo sie am meisten wirken mußte. Er gab meiner Bitte nur mit Widerwillen nach und suhr sort:

"Morse ließ sich von Carmella die Hacienda zeigen. Sie lag draußen im Waldgebirge. Die weißen Mauern hoben sich grell davon ab, und ein Lichtstrahl lief von einem Feuster aus in das Dunkel des Waldes hinein.

"Er machte die Eisersucht, den Haß in Carmellas Brust neu auflodern. Ihre Phantasie schuf sich hinter diesen Mauern

ein für fie furchtbares Bild.

"Mein Grundsat ift, fein Menschenleben unnötig zu risfieren bei solden Fällen,' jagte Morse. Dringen wir in das Haus, fo koftet es Blut; ein Tejada läßt fich nicht fangen wie ein Taschendieb. Es handelt sich darum, ihn herauszubekommen durch Lift. Und Sie allein tonnen das erreichen,' wandte er fich zu Carmella. "Sie besigen Mut und Entschlossenheit und" er sprach das Lette leise, daß es nur von ihr gehört wurde es liegt Ihnen offenbar viel an der Gefangennahme des Tejada. Warum? Was fümmert es mich! So thun Sie, was ich Ihnen sage; es soll Ihnen kein Saar gekrümmt werden. Man umzingelt das haus bon allen Seiten. Sie flovfen an und bitten, wenn man Ihnen aufmacht, um ein Nachtquartier. Aussehen wird das glaubhaft machen. Wenn der Teiada wirklich da ist, wird er sich entfernen, sobald jemand Fremdes, sei es auch nur eine Bettlerin, das Haus betritt; er ist vorsichtig. Bleibt er, so überlasse ich es Ihnen, uns irgend ein Zeichen über ben Stand ber Dinge zu geben. Die Sennoras und ber Hak find ja erfinderisch darin,' fügte er mit einem vielsagenden Lächeln binzu.

"Fernando hörte die ganze Unterhaltung; es machte auf ihn den Eindruck, als wisse Morse alles und wollte nur der

Carmella freie Sand laffen.

"Carmella erklärte sich einverstanden. Morfe versprach ihr, mit ihrem Bater in der nächsten Nähe des Hauses zu bleiben und ihr auf das leiseste Zeichen von Gesahr zu Hilfe zu kommen. Dann ritt er der Hacienda zu.

"Einige Büchsenschüffe bavon gab Morfe seine Befehle. Die kleine Schar verteilte sich und verschwand in der Nacht. Er selbst, Fernando und Carmella saßen ab und näherten sich dem Eingang. Die beiden Männer bargen sich hinter Baumstämmen.

"Fernando sah mit Todesangst, wie sie sich dem Eingang näherte; er war entschlossen, sie bei dem geringsten Zeichen der Gefahr zu retten. Abhalten konnte er sie nicht mehr, er war

ichon zu weit gegangen.

"Ehe Carmella an die Thür klopfte, schlich sie, an die Wand des Hauses gedrückt, kapenhaft dem im Erdgeschoß besteuchteten Fenster zu. Sie wollte offenbar einen Blick hinein werfen; es war vom Boden aus leicht zu erreichen. Fernando versor keinen Blick von ihr. Vorsichtig richtete sie sich jetzt empor gegen die beleuchtete Scheibe; mit einer Bewegung des Entsehens suhr sie zurück, ein mühsam unterdrückter Schrei drang an das Ohr der Männer.

",Sie hat doch recht vermutet," dachte Fernando, — ,so stirb,

Schurke, du verdienst nicht mehr!

"Carmella war zur Erde gesunken. Sie warf einen Blick zurück auf den Platz, wo ihr Bater stand; es war, als ob sie unschlüssig wäre, was zu thun; dann eilte sie plötzlich nach der Thür und klopste.

"Der Lichtschein verschwand augenblicklich. Carmella hatte den Kopf wie lauschend fest gegen die Thür gepreßt. Jest knarrte ein Schlüssel; die Thür öffnete sich ein wenig. Es war Fernando, als sähe er einen Augenblick ein männliches Gesicht in der Spalte, als höre er einen unterdrückten Ausruf, diesmal von einer männlichen Stimme. Doch Carmella huschte rasch hinein, ohne ihre Bitte um Nachtquartier vorzubringen.

"Die Thür fiel in die Angel. Morse wurde unruhig und ließ Fernando nicht aus den Augen. Der horchte mit Bangen auf jedes Geräusch aus dem Hause. Doch es war auffallend still. Auch der Lichtschein erschien nicht mehr. Er glaubte, ein leises Weinen und Schluchzen zu vernehmen. Dann auch das nicht mehr. Eine qualvolle Viertelstunde verging.

"Morfe war eben im Begriff, von Besorgnis erfaßt, selbst Einlaß zu begehren, da erscholl hinter dem Hause Husschlag.

Ein schmaler Wiesenstreif, der das Haus vom Walde trennte, war grell vom Mondlicht beschienen. Darüber sprengte ein Reiter wie ein Blit, und doch nicht rasch genug. Drei Schüsse sielen, ein jäher Ausschreie erfolgte — ein weiblicher Ausschrei, der Fernando erstarren machte. Er erkannte die Stimme seiner Tochter, und er hatte mit seinen scharfen Augen bemerkt, daß eine dunkle Gestalt sich an den Reiter schmiegte. Im Walde knackten noch Aeste, dann wurde es still."

Auch Mateo wurde still, wir anderen ebenfalls, nur im Lorbeerbaum flüsterte es geheimnisvoll, und der Kauz riet

mechanisch in der Felswand über uns.

Ich sah dem Erzähler ins Auge; es glänzte feucht — ein Mondstrahl verriet es — und die Lippe zuckte. Ich ahnte, was ihm die Carmella war, und wagte nicht, weiter in ihn zu dringen; doch er unterdrückte gewaltsam die aufsteigende Weichsheit und erzählte weiter:

"Die anberen galoppierten herbei, um Morfe Meldung zu machen. Sie hatten auf einen Neiter Feuer gegeben, der aus der Hacienda herausgesprengt war. Auch sie hatten bemerkt, daß etwas sich an ihn anschmiegte, und sie wollten genau gesehen haben, daß der Reiter im Sattel wankte. Weiteres war bei seinem plößlichen Verschwinden nicht sestzustellen. Man wußte

nicht einmal bestimmt, ob es ber Tejada gewesen.

"Nun gab es kein Zuwarten niehr, und Fernando ließ sich auch nicht mehr zurüchalten. Die Thür war nicht verschlossen. Fernando rieß, jett alles vergessend, laut nach Carmella. Keine Antwort, kein Laut im ganzen Hause. Es wurde allen unheimslich. Man zündete Licht an und öffnete vorsichtig die Thür zum Zimmer rechts, wo das Licht gebrannt hatte. Morse ging voraus mit dem gespannten Nevolver. Plötlich suhr er zurück. Sein Gesicht war aschsahl; das war selten bei Henry Morse. Fernando drängte voll böser Uhnung nach. Welch ein Unblick!

"An der Wand hinter der Thür stand ein Bett, und darin lag eine Greisin — tot, das Kruzifig in den auf der Brust gestreuzten Händen. Sie starrte mit gläsernen Augen den Einstretenden gerade ins Gesicht. Alle zogen die Hüte. Die Schauer

des Todes wehten durch das Gemach.

"Nur Morse trat näher. Der Sheriff erwachte wieder in

ihm; die Tote war ihm unbekannt. Dann flog sein forschender Blick im ganzen Zimmer umber.

"Am Boden lag ein rotes Tuch. Carmella hatte es, um



Eine dunkle Geftalt schmiegte fich an ben Reiter . . .

das Haar gewunden, während des Ritts getragen. Daneben ein kleines Meffer. Morse hob es auf.

""Es war der Tejada, auf den ihr geschossen," sagte er, es zu sich steckend.

"Und die Tote?" fragte einer der Leute.

"Bohl seine Mutter, an deren Sterbebett er gestanden. Sie soll sich in dieser Gegend aufgehalten haben, und ich ahnte so etwas.

"Seine sterbende Wutter! Fernando war zerschmettert. Und der Verräter war sein Weib! — Der Himmel ist gerecht. Jett wußte er gewiß, daß der Schrei von Carmella kam, ihr Todesschrei!

"Deine Tochter ist eine schlechte Späherin, sagte Morse mit einem verächtlichen Blick, — "und ein noch schlechteres Weib," fügte er leise hinzu.

"Wenn sie nicht mit ihrem Opfertode alles gesühnt hätte! erwiderte Fernando.

"Das wünsche ich ihr, sagte der eiserne Mann. "Wir werden morgen mehr davon erfahren.

"Dann ging er an das Bett, drückte der Alten die Augen zu und brach auf.

""Leb' wohl, armer Fernando!' rief er ihm noch zu. "Melde es mir, wenn du etwas von ihm oder ihr hörst.'

"Dann verschwand er mit seinen Leuten.

"Fernando wußte genau, welch erschütternde Scene sich vor dieser Toten abgespielt haben muß. Statt der verhaßten Gesliebten sand Carmella die tote Mutter, statt des verräterischen Gatten den trotz aller Berbrechen liebenden, treuen Sohn, und sie wußte ihn vom sicheren Tode bedroht.

"Sie wird vor ihm niedergefallen sein in rasender Bersweissung und ihm ihren Berrat gestanden haben; er, der Räuber, wird ihr um ihrer Liebe willen verziehen und mit ihr die Flucht versucht haben, auf der Carmella den verratenen Gatten mit ihrem Leibe gegen die Kugeln zu decken suchte. — So mußte es sich abgespielt haben.

"Es trieb ihn fort, nach Hause; vielleicht fand er dort Nachricht, vielleicht sie selbst! Er jagte sein Pferd zu Tode, wie ein Nachtgespenst flog er über Feld und Heide. Daheim fand er natürlich nichts. — Die Nacht ging schon zu Ende, da pochte es wieder am Thor. Helle Freude überkam ihn. Wenn sie es wäre! Wer sollte es sonst sein?

"Wer ift's?" Reine Antwort.

"Behutsam öffnete er. Da fällt eine weibliche Gestalt in seine Arme, schwer wie Blei, regungslos. Die Knie zitterten ihm; er nahm das Tuch weg, welches das Antliz bedeckte, und — blickte in Carmellas starre, leichenblasse Büge. Sie blickte nicht mehr finster wie gestern, sie lächelte; sie war wieder so schwin wie vor einem Jahre, da sie noch ein Mädchen war.

"Fernando konnte nicht weinen, als er in bieses schöne, friedliche Antlig blickte; er vergaß alles und glaubte, fie schlafe nur. Sanft ließ er sie zur Erde nieder. Auf ihrer Brust war

eine Schrift angeheftet.

"Sie hat den Berrat mit dem Tode gebüßt, den fie vers gebens von mir abzuwenden suchte. Der sterbende Tejada.

"Das gab ihm den Rest, dem Fernando. Wie erbärmlich er sich vorkam neben ihr, der Toten, die feurig liebte und feurig haßte, und die alles sühnte mit dem Tode! Und er — der kalte, hassenswerte Verräter!"

Mateo spudte mit einer verächtlichen Bewegung aus, so sehr riß ihn die Erzählung hin und ließ ihn aus der Rolle fallen.

"Jest haben Sie die ganze Geschichte."

"Nicht die ganze. Was geschah mit Fernando?" fragte ich. "Mit dem? Das ist nichts Interessantes. Der begrub sein armes Kind an einem Ort, den nur er weiß, schloß sein Haus und trieb seine Herbe in die Wildnis. Das ist das Schöne hier zu Lande, daß man der Welt entsliehen kann mit seiner Schmach und seinem Jammer."

Ich suchte Fernando zu verteidigen; sein Verrat sei verzeihlich, da er ja auch an die Untreue Tejadaß geglaubt habe, daß dieser am Ende doch ein Desperado gewesen wäre, dessen Tod nur ein Glück für die ganze Umgegend gewesen. — Umsonst.

"Was kümmerte das den Fernando!" erwiderte er darauf. "Deshalb hat er ihn nicht verraten, sondern aus Neid, weil Tejada von Carmella mehr geliebt wurde als er, der Bater. Das war der Grund. — Es ist spät, Sennor, wir wollen schlasen, und wenn Sie es nicht können und von Carmella träumen, meine Schuld ist es nicht, Sie wollten es nicht anders! Gute Nacht!"

Er verschwand in dem alten Gebäude.

Auch de Soto wickelte sich in seine Decke. Er war ja aufsewachsen unter den wilden Abenteurern der Grenze; ihm raubte diese tragische Geschichte nicht den Schlaf.

Die feierliche Nachtruhe ber Wildnis war eingetreten.

Blaue Flämnichen liefen die glimmenden Holzstüde entlang. Ich blickte auf die Inschrift am Lorbeerstamme, als läge darin der Zauber, der die phantastischen Gestalten wieder erstehen läßt, die einst hier gehaust.

Lange lag ich so in wachen Träumen, endlich schlief ich ein. Als ich erwachte, stand die Sonne schon am Himmel und de

Soto bereitete das Frühstück.

"Gut geschlafen, trot der Carmella!" sagte er lachend.

"Wo ift Mateo?" war meine erste Frage.

"Fort, noch ehe der Tag anbrach," war die Antwort. "Es leidet ihn nirgends lange, den armen Tenfel!"

"Und der Grund?"

"Den wissen Sie nicht feit gestern? Er ist der Vater der Carmella, Fernando Mateo!"

Ich ahnte es schon längst. So kann nur der erzählen, der es selbst erlebte.

"Tejada — Carmella," las ich am Lorbeerbaum noch einmal, ehe wir aufbrachen, und unwillfürlich zog ich ein Messer und schnitt unter ihre Namen den meinen in die zähe Rinde.

Und wenn auch er einst verwittert und vernarbt sein wird und die Kultur auch hierher gedrungen ist, so hält man mich vielleicht sür einen Genossen des Näubers und ich werde der Nachwelt Kalisorniens als der berüchtigte Desperado Antonio, Tejadas treüester Gesährte, überliesert. Und vielleicht träumt einst wieder ein deutscher Träumer an der Quelle und sieht Untonio sich im Fandango schwingen mit der Carmella.





## Frau von Lavalette.

## Eine Märtyrerin der Sattenliebe.

Bistorische Erzählung von Ernst Felgentreu.

(Nachdruck verboten.)

ie ein Komet, helleuchtend, aber auch schreckenverbreitend, und zwar nicht nur in den von mittelalterlichem Bahn bejangenen Röpfen abergläubischer Leute, fondern auch unter ben Großen und Mächtigen ber Erbe, eine ganze Belt aus ben Ungeln hebend und Nationen zu seinen Füßen zwingend — so erschien Napoleon Bonaparte am europäischen Horizont und alles blickte bewundernd zu ihm auf ober beugte fich fnirschend feinem Scepter. Wie ein reinigendes Gewitter fuhr er in das durch die Revolution zerwühlte arme französische Land, das den Traum von "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" mit einer langen Schredensberrichaft, mit blutigen Burgerfriegen bugen mußte, und mit eiferner Fauft zwang er die widerstrebenden Elemente jufammen, um fie als Wertzeng zur Erreichung feiner ehrgeizigen Bwede zu benuten. Dem Erfolg laufen ftets die großen Maffen nach, und fo konnte der Korse, als er den Aufstand gegen den Konvent — so nannte fich die Vertretung der herrschenden Revolutionspartei — niedergeschlagen hatte und aus den Feldzügen in Stalien und Aegypten mit dem Lorbeer bes Siegers zurückgefehrt war, auf die errungene Popularität gestütt, die Direktorialregierung, der er sich erst zur Verfügung gestellt hatte, kurz vor der Bende des Jahrhunderts stürzen, dann zum Konsul ber Republit auf gehn Jahre, fpater auf Lebenszeit fich ernennen und ichlieflich jum erblichen Raifer ber Franzofen fich ausrufen laffen.

Emportömmling im größten Stil, wußte er sich lange Jahre hinsburch auf der Höhe der Bolksgunst zu halten und fast allen Staaten Europas seine Gesetz zu diktieren. Als aber sein Stern zu sinken bezann, als seine größe Armee nach dem Brande Moskaus in den russischen Stehpen durch Frost und Hunger ausgerieben wurde und der ubsikerschlacht bei Leipzig völlig aus haupt geschlagene Feldsherr abdanken und nach Elda slüchten mußte, da waren nur wenige, die ihm über seinen Sturz hinaus die Treue bewahrten; und als Ludwig der Achtzehnte, der Bruder jenes unglücklichen Königs, welcher unter dem Fallbeil der Revolutionsmänner sein Leben beschloß, die Zigel der Regierung ergriff, da gingen viese der anscheinend eifrigsten

Unhänger Bonapartes in das Lager der Bourbonen über.

Solche Fahnenslucht lag dem Charafter eines Mannes fern, der sein Handeln nicht nach dem Borteil des Augenblicks bestimmte, der von tiefster Dankbarkeit zu seinem Gönner erfüllt war und in ausrichtiger Bewunderung zu dessen Größe emporsah. Und dieselbe Treue, mit der er seinem Heros diente, empfing er von seiner herrlichen Gattin, die mit einer That, die für alle Zeiten den Blättern der Geschichte

eingereiht zu werden verdient, ihre Liebe besiegelte.

Joseph Chamans de Lavalette, im gleichen Jahre wie Raspoleon als Sohn eines kleinen Kausmanns zu Paris geboren (1769), hatte sich beim Ausbruch der großen Staatsumwälzung noch keinem Nachdem er furze Zeit Theologie bestimmten Beruf zugewandt. studiert und sich bei einer Bibliothekeverwaltung vorübergehend beschäftigt hatte, entschied er sich für die kriegerische Laufbahn. Nach kurzem Dienst bei der neugeschaffenen Alpenlegion wurde er Leutnant bei der Rheinarmee, trat dann in Bonapartes italienisches Heer über und wurde Lavalette erwarb sich in dieser nicht unge-Adjutant Napoleons. fährlichen Stellung das Bertrauen des jugendlichen Feldherrn in so hohem Mage, daß er bereits mahrend des italienischen Feldzugs vertrauliche Sendungen nach Genua und anderwärts erhielt. Bei Ausführung eines solchen Auftrages wurde er in Tirol schwer verwundet und erntete für die Tapferfeit, mit der er fich bei diefer Belegenheit geichlagen, die Anertennung feines Auftraggebers.

Bonaparte gewann ben wohlunterrichteten, gut erzogenen jungen Mann, der nicht nur ein tuchtiger Offizier war, sondern auch durch feines Benehmen von feinen rauhen Baffengefährten vorteilhaft abstach, bald lieb und berief ihn, als er sich zum Feldzuge nach Aegypten rüftete, abermals zu seinem Abjutanten. Um ihn noch fester an fich zu ketten, tam er vierzehn Tage vor der Ginschiffung auf den Gedanten, feinen Liebling mit Emilie Louise Beauharnais ju verheirnten. Emilie, eine Nichte Josephinens, der erften Gemahlin Napoleons, war die Tochter bes feit Beginn der Revolution von feiner Frau geschiedenen Marquis Franz von Beauharnais, der nach Deutschland geflüchtet war und dort eine Stiftsdame geheiratet hatte, während Emiliens Mutter, als Frau eines Emigranten, im Namen des Nationalkonvents verhaftet und ins Befängnis überführt wurde. Emiliens Baterbruder, Alexander von Beauharnais, der erste Gatte Josephinens, von dem lettere zwei Kinder. Eugen und Hortense, hatte, mar für die Freiheit eingetreten und bafür mit dem Tod auf dem Schafott belohnt worden. Für die Befreiung der Mutter aus dem Gefängnisse war die damals erft dreizehnjährige Emilie, die bei einer Gouvernante untergebracht war, durch Absassung von Bittschriften und ähnliche Schritte unermüdlich thätig; doch, als die egvistische Frau nach zwei Jahren endlich entlassen wurde, lohnte fie die Treue des Kindes schlecht, indem fie eine neue Che mit einem Mulatten einging und sich um die Tochter gar nicht mehr kümmerte. Josephine Beauharnais nahm sich des verlassenen Kindes an und brachte dasselbe in einem vornehmen Pensionat unter. Auch später in ihrem Blud, als Bonapartes Frau und einflugreic,e Raiferin, blieb fie die Beschützerin des jungen Mädchens, welches die Ferien meist bei ihr verbrachte.

Mit siedzehn Jahren war Emisse ein berückend schönes, gebilbetes, sehr sanstes Geschöpf, das im Fluge alle Herzen gewann. Trozdem hielt es in Nücksicht auf ihre Eltern schwer, sie zu verheiraten. Ihr Liebreiz blieb auch auf Napoleon Bonapartes Herz nicht ohne Wirkung; er verliebte sich sterblich in die schöne Emise und machte



Emilie Louife, Grafin von Lavalette.

aus seiner Neigung durchaus kein Hehl. Gine Berbindung mit ihr hätte aber auch wenn er dem später ausgeführten Gedanken einer Scheidung von Josephine schon jest hätte näher ireten wollen, die ehrgeizigen Plane des Oberfeldherrn gesährdet, und so besahl er, um der Sache ein schnelles Ende zu machen, seinem treu ergebenen Abjutanten Lavalette kurzershand, das Mädchen zu heiraten. Eines Tages, als er mit ihm nach

bem Schahamt fuhr, um die Absendung der Gelber für die Marine gu beschleunigen, machte er einen Umweg über die neuen Boulevards und eröffnete ihm feinen Blan. "Ich will Sie verheiraten. Sie follen der Gatte der Emilie Beauharnais werden. Sie ift icon und gut erzogen. Rennen Sie das Mädchen?" — "Ich habe fie zweimal gesehen. Aber ich bin arm, mein General, und wir ziehen nach Afrika; was foll aus der armen Witwe werden, wenn ich den Tod auf dem Schlachtfeld finde? Nebrigens habe ich gar teine Luft, zu heiraten." — "Man muß fich verheiraten, das ift der Endzweck unferes Dafeins. Gewiß fonnen Gie auf dem Felde der Chre fallen, aber dann ift fie die Witme eines Baterlandsverteidigers und meines Abjutanten; als folche erhalt fie eine angemessene Benfion und tann sich vorteilhaft verjorgen. Jest will sie niemand, weil sie die Tochter eines Emigranten ist. Das arme Rind verdient ein besseres Los. Die Sache ist also abgemacht! Sprechen Sie heute abend mit Madame Bonaparte darüber; die Mutter Ihrer Braut hat bereits ihre Zustimmung gegeben. In acht Tagen findet die Hochzeit ftatt; dann gebe ich Ihnen vierzehn Tage Urlaub, und nach Ablauf besselben treffen Sie mich in Toulon." Lavalette nußte herzlich lachen über diesen kategorischen Heiratsbesehl. "Gut, ich will mich Ihren Wünschen fügen," antwortete er, "aber wird mich das junge Mädchen denn nehmen?" — "Bah, das Kind wird froh sein, unter die Haube zu kommen; es langweilt sich in der Pension und würde fich bei der Mutter tief unglücklich fuhlen. Während Ihrer Albwesenheit mag fie in Fontainebleau bei ihrem Grofvater bleiben. Sie werden nicht fterben, sondern in zwei Jahren gesund und munter in die Urme Ihrer Gattin gurudfehren!"

Im nachsten Tage fuhr vor Emiliens Benfionat eine Raleiche vor, der Bonaparte, seine Gemahlin, sein Adjutant und Josephinens Neffe Eugen entstiegen. Das war für die Badfijchchen ein großes Ereignis; alle Benfionarinnen waren an den Fenftern, im Salon, auf den Bofen, denn man hatte foeben Abichied gefeiert. Bald fturmte man hinunter in den Garten, und unter diefer Schar von vierzig jungen Mabchen suchte Lavalette voller Ungeduld die, welche für ihn bestimmt war. Ihre Coufine Hortense führte fie naber, jur Begrugung des Generals und zur Umarmung ihrer Tante. Gie mar in ber That die Nettefte von allen. Schlanke Figur und elegante, anmutige haltung, liebreizendes Beficht mit schönen Farben, welche die holde Berwirrung noch fteigerte, und dabei eine verlegene Scheu, die dem großen Napoleon ein Lächeln Man beschloß, im Garten, auf dem Rafen zu frühstücken. Der Zwangsfreier wurde inzwischen von allerlei Sorgen geplagt. Wird sie ihn auch wirklich wollen? Wird sie ohne Murren gehorchen? Die Plöglichkeit der Heirat, die Gile der Abreise beunruhigte ihn. Als man sich erhoben und der Kreis sich aufgelöst hatte, bat Lavalette den jungen Eugen, feine Coufine in eine einsame Allee zu führen. holte er sie ein, und Eugen entsernte sich. Sosort begann der Freier ein Gespräch; er verheimlichte dem Mädchen weder seine einfache Her= funft, noch seinen Dangel an irdischen Glücksgütern. "Ich besitze nichts als meinen Degen und das Wohlwollen des Generals. und ich muß Sie in vierzehn Tagen verlassen. Deffnen Sie mir Ihr Herz! Ich für meinen Teil fühle, daß ich Sie von ganzer Seele werde lieben können, aber das genügt nicht. Wenn dieser Bund nicht nach Ihren Geschmad ift, gestehen Sie es nir ein! Es wird mir nicht schwerz sallen, einen Vorwand zu finden, um ihn zu lösen. Ich werde meinen Besehl zur Abreise erhalten, Sie werden nicht beunruhigt werden und ich werde Ihr Geheimunis streng bewahren." Emilie hatte die Augen gesenkt; statt jeder Antwort lächelte sie und gab Lavalette den Strauß, den sie in der Hand hielt. Glückstrahlend umannte er sie,

und dann schritten fie dem Landhause wieder zu.

Acht Tage nach biefer ersten Begegnung fand die Hochzeit statt. Bierzehn Tage später muß sich Lavalette aus den Armen der schönen Frau losreißen, um über Toulon, wo er mit Napoleon zusammentrifft, nach Aegypten zu eilen; er hat die furze Frift benutt, fich die Liebe seiner Gattin zu erringen. Frau von Lavalette zieht sich nach der Abreise ihres Mannes zu ihrem Grogvater nach Fontainebleau zurud; fie lebt bort in strengster Abgeschiedenheit, nur barauf bedacht, ihre Schönheit für den geliebten Gatten fleckenlos zu erhalten. Doch die Einsamkeit lastet auf ihrem Gemüt, und zudem wird sie auch noch von Krankheit heimgesucht. Sie erkrankt an den Pocken und schwebt lange gwischen Leben und Tod. Als fie fich endlich vom Rrantenlager erhebt, ift ihr schones Gesicht graufam entstellt. Berzweiflungsvoll febnt fie ben Tod herbei. Da aber die Narben nach und nach fast vollständig verschwinden und die Züge sich wieder glätten, gewinnt sie neuen Lebensmut und fügt sich in das Unabänderliche. Wirklich ist ie, wie selbst eine Neiderin zugeben mußte, noch jo hubsch, daß viele Frauen mit dem Reft von Schonheit, der ihr geblieben ift, fehr gufrieden waren. Sie hat einen bleudend weißen Teint, den fie fich bis an ihr Lebens= ende bewahrte, schöne Zähne und einen bezaubernden Blick, ist hübich gewachsen und besitt eine eigentümlich lässige Grazie, die von Freunden oft für nachlässiges Sichgehenlassen gehalten wird. Ein Troft in der Einsamkeit wird der jungen Frau die Geburt eines Töchterchens, bas den Namen Josephine erhalt. Undererseits bereiten ihr die ehelichen Zwistigkeiten ihrer beiden Mütter und ihrer zwei Bater viel Rummer. Wie taktvoll sie ihre schwierige Stellung wischen den beiden Familien zu mahren wußte, das beweist ein für ihren ganzen Charafter kenn= zeichnender Brief Frau von Lavalettes an die Marquife Beauharnais, die zweite Frau ihres Baters.

"Glauben Sie, verehrte Frau, daß die Teilnahme, die Sie mir beweisen mich nicht rührt? Glauben Sie mir, Liebe trägt reiche Zinsen; das Wohlwollen, das man uns entgegenbringt, weckt auch unsere Sympathie! So ist es nir mit Jhuen rgaugen! Ich liebe Sie, wie Sie mich lieben, und noch weit mehr. Das sind keine leeren Worte; es ist der Ausdruck meines innersten Fühlens! Sie sind lieb und gut zu mir, ausmerksam und zinzebend gegen meinen Vater; was wäre ich, wenn ich das nicht mit Zuneigung vergelten würde? Sin undankbares kleines Geschöpf, nicht wahr? Das bin ich

nie gewesen und will Ihnen gegenüber nicht ben Ansang damit machen. Leben Sie wohl, verehrte Frau; wenn ich auch nicht so häusig schreibe, bleibe ich im Herzen doch stets dieselbe. Der lose Vogel ist davongeslogen, weil er einnal in anderen Zonen hernunssatzen wollte. Die einsame, stille Herberge, mein trautes Zimmerschen, der blaue Himmel über mir würden mich sieter stimmen, wenn ich nicht so traurig über den Abschied von Ihnen wäre. Ich erde Ihnen, verehrte Frau, herzliche Grüße und die Versicherung meiner aufrichtigen Zuneigung. Das keine Enkeltöchterchen giebt seiner Mutter an Zärtlichkeit nichts nach.

gez. Beauharnais de Lavalette."

Lavalettes böse Borahnungen gingen nicht in Erfüllung; er war einer der wenigen, die unverletzt zurücklanen. Mit tiesem Schwerz gewahrte er bei seiner Heiner hie Beränderung in dem Wesen seiner schwen jungen Frau. Aber, so sehr auch ihre Schwernut sein Heiner berdüsterte, nichts ließ er Emilie von seiner Enttäuschung merken, obsgleich sein heiterer, lebhaster Geist unter dem auf seiner Husklichkeit liegenden Druck doppelt litt. Seine Liebe zu der Gattin war nicht geringer geworden, und gern hätte er sein Herzblut hingegeben, um seine Frau glücklich zu machen. Obgleich die Charaktere der beiden Gatten grundverschieden waren, kam es doch nie zu einem ernsteren Berwürfnis, und gern begleitete Frau von Lavalette ihren Gemahl, als dieser zum bevollmächtigten Gesandten ernannt wurde, nach Dresden und Berlin.

In Dresden schließen sie einen Freundschaftsbund für das Leben mit Baudus, dem ehemaligen Redakteur einer französischen Zeikschrift. Die keusche Grazie der Frau von Lavalette erregt in Deutschland allsgemeine Bewunderung. Die Gesellschaft feiert die liebenswürdige tugendshafte Frau, die, in leuchtendem Gegensaß zu der sittenlosen Pariser Gesellschaft, ein so würdevolles, zurücksaltendes Benehmen hat und derzliche Liebenswürdigkeit und gewinnende Schönheit die Herzen aller im Sturm erobert.

Nach der Rücklehr nach Frankreich erhält Lavalette die Stelle eines Domänendirektors, während seine Frau am Hose des Konsuls

vorläufige Anstellung findet.

Damit konimt die junge Frau in eine Welt, in der sie sich nur schwer heimisch machen kann. Zu schüchtern, um sich eine einstußreiche Stellung zu erobern, bleibt sie beschieden im Hintergrund und begnügt sich damit, eine zuverlässige Dienerin zu sein, ohne sich als Richte der Kaiserin aufzuspielen. Geduldig erträgt sie die nicht immer liebense würdige Behandlung ihrer Tante, die ihr zwar anscheinend mit verwandtschaftlicher Zärtlichkeit entgegenkommt, sie tropdem aber auf jede Weise demuitigt und stets fühsen läßt, daß sie als arme Verwandte keinersei Ansprüche machen darf.

Nach Errichtung des Kaiferreichs erhält Emilie feste Anstellung am faiserlichen Hose. Napoleon ernennt ihren Gatten zum Generaldirektor der Posten, sie zur Kammerdame der Kaiserin. Man räumt ihr keine Stellung von politischem Einfluß ein, sondern einen Bertrauensposten; sie erhalt die Oberaufficht über die Garderobe der verfdwenderijchften aller Sürftinnen. Rapoleon batte für dies undantbare Umt feine ungeeignetere Berfonlichfeit mablen konnen. Wie follte die schwache, schüchterne, ganz unter dem Einstuß ihrer Tante stehende Frau Josephine vor dem Ansturm der aufdringlichen Lieseranten fcuten; wie follte fie gegen die täglich ftarter auftretende Berfchwendungs= sucht der Kaiserin ankämpfen! Josephine hat durchaus keine Lust, irgend jemand eine Einmischung in ihre Toilettenangelegenheiten zu gestatten, und Frau von Lavalette ist in dem ungleichen Kampse von vornherein die Besiegte. Sie weiß sich nicht einmal Respekt bei ihren Untergebenen zu verschaffen; die Garderobenfrauen, die der Raiserin größtenteils schon unter dem Konsulat gedient haben und deren Gunst befigen, machen fich über fie luftig und laffen gegen ihren Willen täalich Lieferanten bei Josephine vor, die Auftrage erschwaten und es der Kaiserin überlassen, sich mit ihrer Kammerdame auseinanderzuseten. Napoleon aber, der streng anbesohlen hat, daß nur Frau von Lavalette Auftrage erteilen und Rahlungsanweisungen geben foll, macht biefe für die stetia wachsenden Ausgaben verantwortlich und überschüttet sie mit Borwürfen.

Die Ernennung einer Garberoben-Intendantin, die, direkt unter Frau von Lavalette ftebend, die Beftellungen aufgeben, die Lieferungen in Empfang nehmen und für Innehaltung des Budgets forgen foll, beffert nichts an den unhaltbaren Zuständen. Schon nach wenigen Wochen hat Josephine die Intendantin, Frau hamelin, für sich ge-wonnen und schmiedet im Berein mit derselben allerlei Rante, um Auf außerst raffinierte Beise Frau von Lavalette zu hintergeben. werben die Bestellungen vergrößert; um die Schulben zu beden, ninumt man Geld bei Bucherern auf, Frau von Lavalette merkt bald, wie übel ihr mitgespielt wird; trot ihres fanften, nachgiebigen Tempera= ments kommt ihr Blut in Wallung. Die ehrenhafte, uneigennüßige Frau kann es nicht mit ansehen, daß ihre Gebieterin auf so schmäh= liche Beise ausgebeutet wird; es entsteht zwischen ihr und ber Intendantin, welche die Zügel der herrschaft an sich reißen will, ein erbitterter Rampf.

Die Entrüftung Frau von Lavalettes erscheint begreiflich, wenn man das Garderobenverzeichnis Josephinens durchfieht; es find darin taufende von Samt= und Seidenroben, vierhundertachtundneunzig Semden, zweihundert Paar weiß- und rojajeidene Strumpfe, ungahlige fpigenbefette Unterfleider und hunderte von Schlafroden, Unterroden und Buten aufgeführt. Oft werden teure Sachen gur Befriedigung einer flüchtigen Laune bestellt, um dann unbenütt der habsuchtigen Samelin in die Sande zu fallen.

Auf einer zwölf Folioseiten ftarten Lifte, die den Bermerk tragt: "Ueber nachstehend Berzeichnetes fann Frau Samelin verfügen -Josephine" sind sechsundvierzig weiße Spitzen, fünsundzwanzig schwarze Spitzen, dreizehn GalasCoursToiletten, fünszig verschiedene Roben, neun Kostüme, Dutzende ungebrauchter Leibwäsche, zehn Shaws, zweihundertundvierzig Kaar ganz neue rosaseidene Strümpse usw. verzeichnet. Angesichts dieser Zahlen erscheint der Zorn des durchaus nicht geizigen Kaisers über die maßlose Verschwendung seiner Gemahlin wohl berechtigt. Ebenso begreislich ist es aber auch, daß Frau Hamelin durchsauß keine Lust verspiert, den Anstrum der verdienstuftigen Geschäfts-

leute abzuwehren und die Ausgaben zu beschränken.

In dem steten Kampse mit der unbequemen Kontrolleurin gewinnt die Intendantin nach und nach die Oberhand und verdrängt die Kammersdame. Bald sühlt auch Frau von Lavalette, daß sie sich in diesem Kampse nuplos aufreidt; sie räumt freiwillig daß Feld und läßt die habsüchtigen Untergebenen nach Belieben schalten und walten. Bon nun an beschränkt sie sich darauf, die Ehrendame der Kaiserin, Frau de la Rochesoucauld, zu vertreten, wenn diese durch Abwesenheit oder Krankseit behindert ist.

Nach der Scheidung Napoleons von seiner Gattin zog sich Frau von Lavalette ganz vom Hose zurück und lebte nur der Erziehung

ihres Kindes.

Inzwischen war ihr Mann von seinem Gönner in den Grasenstand erhoben und zum Staatsrat und Großossizier der Shrenlegion mit Generalkrang ernannt worden. Bis zum Sturz des Kaiserreichs blieb er Generalpostdirektor und bewältigte die Ausgaben, die ihm in dieser schwierigen Stellung zur Lösung oblagen, mit großem Geschick und staunenswertem Organisationstalent.

Als das Kaiserreich im Jahre 1814 zusammenbrach, verlor auch Lavalette seinen Posten; sein Nachsolger wurde der besahrte Graf Ferrand, ein fanatischer Anhänger des Königtums, der der neuen Stellung durchaus nicht gewachsen war und sich bald ebenso verhaßt

machte, wie sich Lavalette beliebt gemacht hatte.

Bu bieder und ehrenhaft, um gleich vielen anderen Günftlingen Napoleons zur neuen Regierung überzugehen, lebte Lavalette während der ersten Aber ersten Uberlauration (Zeit der Neuherrschaft der zurückerusenen Boursbonen) äußerst zurückzezogen und enthielt sich jeder politischen Thätigsteit. Obgleich im Herzen immer noch ein treuer Anhänger Napoleons, unterhielt er doch keinerlei Beziehungen zur bonapartistischen Kartei.

Erst bei der Rückkehr Napoleons aus Elda trat Lavalette wieder in die Dessentlichkeit. Kaum war die Nachricht von der Landung des Unerwarteten ihm zu Ohren gekommen, als er, einer augenblicklichen Eingebung solgend, nach dem Postgebäude stürzte, sein altes Amt eigen Eingebung solgend, nach dem Postgebäude stürzte, sein altes Amt eigen beiten nach allen Teilen des Neiches sandte, um die bevorstehende Unstunft des Kaisers anzuzeigen. Sein verdängter Amtsnachsolger Graf Ferrand ließ sich zu seiner persönlichen Sicherheit einen Paß von ihm ausstellen und reiste mit seiner Frau ab.

Lavalette beließ alle Beamten in ihren Stellungen, ohne Rüchicht auf beren politische Gesinnung. Alls ihm ein höherer Beamter seiner Verwaltung eine Liste aller politisch Berdächtigen vorlegte, ließ Lavalete den Denunzianten ruhig außreden und sagte dann tühl: "Haben Sie schon einmal das Antlip eines Ehrenmannes im Spiegel gesehen, verehrter Herr?" Als der Beamte darauf verlegen einige Worte der Erwiderung stammelte, ergriff Lavalette schweigend die Liste und warf sie ungelesen ins Feuer. Wahrlich, in jener Zeit elenden Strebertums ein

feltener Beweis vornehmer Denfungsart!

Schnell gingen die Monate dahin, in denen Napoleon die Rügel der Herrichaft noch einmal in Händen hatte. Als das Raiserreich burch den europäischen Staatenbund zum zweiten Male gefturzt, als die Schlacht von Waterloo geschlagen, Napoleon endgültig abgesetz und nach St. Helena verschickt war, als die Bourbonen wieder ihren Einzug in die Tuilerien gehalten hatten, war Lavalette einer der erften Bonapartiften, gegen welche die Berfolgung eingeleitet wurde. Man mar außerst aufgebracht gegen ihn und verlangte seinen Ropf. Seine Freunde warnten ihn wiederholt und rieten ihm, für feine Sicherheit zu forgen. Tropdem blieb Lavalette aus Rücksicht auf seine frankelnde Frau in Paris. Er hatte keine Ahnung von dem Ernst der Lage und hielt es gar nicht für möglich, daß man ihn als Berräter anklagen könne, da er doch nur Treue bewiesen hatte. Erst wenige Tage vor der drohenden Berhaftung kam er zur Besinnung und gab in einem langen Briefe an den berühmten Diplomaten und Minister Talleyrand die Gründe für sein Verhalten an. Diesem Briese fügte er folgende "Erklärung" bei: "Ich versichere an Eidesstatt, daß ich während des elimonatigen Aufenthalts Napoleons auf der Infel Elba keinen Brief-Ich habe wechsel mit ihm oder seiner Umgebung unterhalten habe. nur ein einziges Mal anläglich bes Jahreswechsels zwei Zeilen an ihn gerichtet, um ihm meine besten Bunsche für das tommende Sahr auszusprechen. Cbensowenig habe ich Postbeamte beeinflußt, ihm Depeschen autommen zu laffen; habe mich überhaupt gar nicht um die Boftverwaltung befümmert. gezeichnet: Lavalette." Dieje Erklärung nutte bem Berdachtigten nur wenig; feine Rame ftand obenan in der Lifte ber Offiziere, die "den König verraten, Frankreich und die Regierung mit bewaffneter Sand angegriffen und sich gewaltsam der Herrschaft bemächtigt hatten". Er wurde daher am 18. Juli verhaftet, um sich vor einem Kriegsgericht zu verantworten. So lautete der Berhaftsbefehl; desjen= ungeachtet murbe jedoch Lavalette, trop feiner wiederholten Beschwerden, nicht von einem Militärgericht, sondern von dem Schwurgericht der Seine abgeurteilt.

Bis zum 21. Dezember schmachtete der Arme in der "Conciergerie", dem Staatsgesängnisse. Seine Zelle war nur durch eine dünne Wand vom Frauenhose getrennt, von dem von früh dis spät wüstes Geine Belle war nur durch eine dünne Wand vom Frauenhose Wicht die beiden Fenster der Zelle, welche die unglückliche Königin Warie Antoinette bewohnt hatte, gingen auf den Frauenhos sinse Gemach diente den Gesangenen, welche die Erlaubnis hatten, Besuch zu empfangen, Als Sprechzimmer; Lavalette mußte es stets passieren, wenn er sich auf den Hos begeden wollte. Oft, wenn er traurig und niedergeschlagen war, betrat er dies Jimmer, in dem ein schlechtes Bett, ein Tisch und zwei Stühle die ganze Bequenlichkeit sür eine Königin bildeten, das durch einen ausgespannten großen Teppich, der die Gesangene von dem Kerkermeister trennte, in der Mitte geteilt

war und zu dem ein finsterer Eingang führte. Hier schöpfte er Mut und neue Kraft; wie durste er mit dem Schickfal hadern; was war sein Unglück im Bergleich zu dem surchtbaren Geschick, dem die arme junge Königin versallen war! Lavalette war wohl der Erste, der den Bunsch ausdrücke, diese Kerkerzelle in eine Kapelle umgewandelt zu sehen, was wäter auch geschah.

Troß des Trostes, den der Gesangene in dem Gedanken an ein noch größeres fremdes Leid sindet, qualt ihn doch in schlassosen Rächten das Schresdild des Schasotts. In traurigen Stunden, wenn er an seiner Rettung verzweiselt, malt er sich sein Ende unter dem Beile des Henkers aus. Er kann den Gedanken nicht ertragen, daß er, der ehemalige Soldat, wie ein gemeiner Verbrecher sterben soll! So schreibt er seinem alten Freunde Marmont, der einst mit ihm Adulant Napoleons gewesen: "Der Tod schrecht uns alte Soldaten nicht: wir haben ihm auf dem Felde der Ehre ja oft ins Auge geblickt; aber von Henkershand zu sterben, ist grauenvoll! Geben Sie es um unserer alten Freundschaft willen nicht zu, daß Ihr alter Wassenbruder auf dem Schasotts; die Kugel eines Grenadiers sehe seinem Leben ein Ziel! Dann will ich den Tod willkoumen heißen, will mit dem Gedanken zur Ruhe gehen, daß ich auf dem Schlachtselde sterbe." — Sein Wunsch verhalte ungehört; der Soldatentod wurde ihm versagt.

Alls Trost diente ihm nur noch die Erinnerung an die Bergangenheit. "Richt aus trügerischen Hoffnungen schöpfte ich die moraliiche Kraft, die ich brauchte, sondern aus meiner Berehrung für den Kaiier. Alles, was ich litt, trug ich für ihn; mein Name und mein Geschied waren mit seinem unsterblichen Namen verknührt; der Ruhm, seinem Geniuß gedient zu haben, blieb mir. Und waren seine Qualen nicht ungleich bitterer, als die meinigen; durfte ich klagen, wenn er klaglos litt? Die Rache der Könige hatte und leider getrosfen; ich war stolz daraus, sein Unglück zu teilen. Dieser Gedanke hielt mich aufrecht und

bewahrte mich vor Schwäche."

Die einzigen Lichtblicke während der langen Leidenszeit Lavalettes bildeten die Besuche seiner vertrauten Freunde. Die Seinigen sah er äußerst seinen Frau war sehr leidend, und seinem Kinde wollte er den traurigen Eindruck ersparen. Erst in der letten Zeit vor Beginn der Berhandlungen gelang es Frau von Lavalette, deren moraliiche Kraft durch das Unglück ihres Gatten gehoben wurde, ihre physische Schwäcke soweit zu überwinden, daß sie sich täglich in einer Sänste denn zum Gehoen war sie zu entfrästet — nach der Conciergerie tragen lassen konnte und dort mit ihrem Gatten speiste.

Die geliebte Tochter sach der Gesangene vor dem Abschluß seiner Leidenszeit nur einmal, am Borabend ihres ersten Ganges zum heiligen Abendmahl. Bon der Mutter geschick, trat Josephine in die Zelle, um den väterlichen Segen zu empfangen. Als das einzige Kind, nit allen Reizen der Jugend geschmückt, thränenüberströmt in seine Arme sank und gleich darauf ohnmächtig zu seinen Füßen sag, da verlor er die mühjelig bewahrte Kasjung und mit Allgewalt überkam ihn das Gesühl seines großen Unglücks; heiße Thränen rannen ihm von den

Bangen nieber und, segnend die Hände auf das Haupt seines Kindes legend, vermochte er kein Wort hervorzubringen.

Am 20. November begann der Prozes vor den Geschworenen

Die Anklage ftupte sich hauptsächlich auf zwei Bunkte:

1) legte man dem Angeklagten zur Last, an dem im Februar und März gegen die geheiligte Person des Königs geschmiedeten Komplott, das den Sturz des Königtums und die Rückkehr Napoleons bezweckte, teilgenommen zu haben;

2) beschuldigte man ihn, sich ein öffentliches Umt eigenmächtig an-

gemaßt zu haben.

Das Lettere fonnte Lavalette nicht leugnen; ebensowenig, daß er am Tage ber Rückfehr Rapoleons aus Elba an famtliche Boftbirektoren bes Königreichs jolgendes Rundschreiben gerichtet hatte: "Der Kaijer wird in langitens zwei Stunden in Paris eintreffen! In der Saupt= ftadt herricht allgemeiner Jubel; es wird feinen Bürgerfrieg geben! Es lebe der Raifer! geg.: Der Staatsrat und Generalbireftor der Bosten Graf Lavalette." Daß aber diefes Rundschreiben im Gin= verständnis mit Napoleon erlassen war und daß er mit diesem in ver= botener Berbindung gestanden hatte, das tonnte der Angeflagte mit gutem Gewissen bestreiten, und auch nicht der Schimmer eines Beweises wurde für diese Behauptung erbracht. Trop der niehr als zweifelhaften Rolle, welche Graf Ferrand, der Umtenachfolger Lavalettes, und andere höhere Beamte als Belastungszeugen spielten, hätte der Angeklagte wegen der eingestandenen Aneignung des Amtes nur zu zwei bis fünf Jahren Befangnis beftraft werden fonnen. Aber man lechzte nach feinem Blut, denn einen Berwandten Napoleons und einen der höchsten Burdenträger des Kaiserreiches wollte man nicht leben lassen, weil man sich jo dem Hofe gefällig zu zeigen hoffte. Aus Mangel an Beweisen schob ber Oberstaatsanwalt bem Angeklagten die "Absicht" unter, daß er burch feine Schritte den Marich Bonapartes von Fontainebleau nach Paris habe "vorbereiten" und dem Kommenden die Sand habe bieten wollen; und biese angebliche "Absicht" stempelte er zum todwürdigen Berbrechen. Die gefälligen Richter ließen sich auch davon überzeugen und legten, um die Wirfung der glanzenden Rede des Berteidigere abjuschwächen, ben Geschworenen nur eine einzige Schulbfrage vor: "Ift der Angeklagte der Amtsujurpierung und des Berrats gegen das König= tum zu Buniten des Raijerreichs ichuldig?" Bejahten die Geschworenen bie Amtsusurpierung, so sprachen fie Lavalette gleichzeitig Hochverrats schuldig und überlieferten ihn dem Tobe; verneinten sie Lavalettes Teilnahme an dem Komplott, so sprachen sie ihn gleichzeitig von der Amtsusurpierung, die doch bewiesen und zu= gestanden mar, frei. Gin unparteiisches Gericht batte bei zwei fo ver= schiedenen Bergehen unbedingt zwei getrennte Schuldfragen stellen muffen, aber das verbot die Rücksicht auf das eigene Fortkommen, und fo beugte man das Recht. Die Geschworenen gingen in die gestellte Falle, und ihr Bahripruch lautete auf Schuldig. Der Angeklagte wurde jum Tode durch das Kallbeil verurteilt.

Bergeblich suchte er nun, sich ben Tod burch Erschießen als Inade auszuwirken; vergeblich verwandte fich fein Freund Marmont, der den Bourbonen sich angeschlossen hatte, für Lavalette, um ihm die Gunst eines Soldatentodes zu verschaffen. "Rein," antwortete Ludwig XVIII. troden, "er gehört unter die Buillotine!"

Die von dem Berurteilten beim Kaffationshof eingelegte Berufung verzögert die Bollftredung des Urteils um einige Bochen, wird aber

ichließlich zurückgewiesen.

Benn die Not am größten, dann ist Gott am nächsten und die Liebe eines treuen Beibes. Zwar schlagen Frau von Lavalettes Berfuche, ben König und beffen Richte, Bergogin von Angouleme, die verbitterte Tochter Marie Antoinettes, jur Gnade zu bewegen, fehl. Im Tage nach der Berurteilung kommt fie um eine Audienz beim König ein. Wider alles Erwarten wird die Bitte gewährt und Frau von Lavalette sofort zum Könige beschieden. Die Unglückliche wirft fich ibm zu Füßen.

"Ich habe Sie empfangen, Madame, um Ihnen mein Intereffe zu beweisen," sagt der König ruhig zu ihr. Die arme Frau wartet knieend auf ein weiteres Wort der Gnade, aber der Monarch erhebt fich schweigend und geht hinaus. Die Grafin finkt ohnmächtig zu Boben

und muß fortgetragen merden.

Totenbleich und mit tonloser Stimme erzählt fie am nächsten Tage

ihrem Gatten den Verlauf der Audienz.

Immer näher rudt der Sinrichtungstermin und ftrenge Mahregeln werden getroffen, um Frau von Lavalette das Betreten des Schloffes

unmöglich zu machen.

Da greift wieder Freund Marmont ein, der im Schlosse aus und ein geben fann, und verschafft der armen franken Frau eine Begegnung mit dem Monarchen, der gerade von der Deffe gurudtommt, und mit feiner ihm auf dem Fuße folgenden Nichte.

Beim Anblid der jungen Frau ftust der König und will umtehren,

aber ichon liegt die Brafin ihm zu Füßen.

,Gnade, Sire, Gnade!" fleht fie.

Der Rönig betrachtet die Bitistellerin falt und antwortet: "Madame, ich nehme teil an Ihrem gerechten Schmerze, aber ich muß meine Pflicht ihun." Dit diesen harten Worten geht er vorüber.

Noch will die Aermste einen Bersuch bei der Herzogin von Angoulome machen und ftredt ihr flebend ein Bittgefuch entgegen, aber der Soffavalier der Herzogin vertritt ihr den Weg, und die Tochter Ludwigs XVI. geht mit haßerfülltem, verächtlichem Blid an ber Unglüdlichen vorüber.

Der Konig verschwindet nach dieser tragischen Scene schweigend in feinen Gemächern. Marmont Bergog von Ragufa bietet der ungludlichen Gräfin den Arm und geleitet die Salbohnmächtige zu ihrer Sanfte.

Schon auf dem Wege nach ihrer Wohnung schöpft die tapjere Frau wieder Soffnung; ihr Mut machft mit der Gefahr. Bwar ein erneuter Berfuch, ins Schloß einzudringen, wird schon am Fuße ber Treppe gurudgewiesen. Aber ein anderer Ausweg winkt.

Rasch wird ein Fluchtplan entworsen, und Baudus, der alte, in Dresden gewonnene Freund, in denselben eingeweiht. Er soll ein Bersteck aussindig machen, in welchem sich der Flüchtling bei Gelingen des Wagnisses verborgen halten kann. Da erinnert sich Baudus seiner Freundschaft mit dem ehemaligen Girondisten Bresson, dem Direktor im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, und des Gelübdes das einst Frau Bresson aus Dankbarkeit für die glückliche Errettung ihres Gatten gethan hat, sich eines politischen Flüchtlings anzunehmen. Beide werden in das Geheinnis eingeweiht und sagen in hochherziger Weise ihren Beistand zu.

Ein Zufluchtsort ist also gefunden; nun fragt es sich nur noch, ob Lavalette auf das kilhne Wagnis eingehen wird, das außer seinem

noch vier Menschenleben fosten fann.

Frau von Lavalette, die sich seit einigen Tagen jeden Abend nach ber Conciergerie tragen lätt, um dort mit ihrem Gatten zu speisen, kommt zur gewohnten Stunde zu ihm und entrollt voller Zuversicht

und Mut den fühnen Blan, den fie geschmiedet.

Der Gefangene will zuerst das Opfer seiner Frau nicht annehmen und erbebt vor den Folgen, die das Bagnis für dieselbe haben kann. Frau von Lavalette aber giebt ihre Sache nicht so leichten Kauses verloren. Sie bittet und fleht; die Liebe verleiht ihr eine Beredsankeit, welcher der Gatte nicht widerstehen kann. "Benn du stirbst, jo sterbe ich mit dir," erklärt sie voll Selbstverleugnung und bringt ihn, trop seiner Bedenken, schließlich zur Erfüllung ihrer Bitte.

Um Tage vor der Hinrichtung, am 20. Dezember, um fünf Uhr, erscheint wie gewöhnlich die Sänste der Gräfin vor der Pforte des Gestängnisses. Frau von Lavalette ist von ihrer Tochter Josephine, deren alter Gouvernante und einem Kammerdiener begleitet; die beiden letzteren

bleiben im Bureau gurud.

Da es sehr kalt ist, hat sich die Gräfin unauffällig sehr warm kleiden können; sie trägt über ihren gewöhnlichen Kleidern noch ein weites Gewand aus rotem Merino mit Pelzsutter; das Haupt ziert ein großer schwarzer Hut mit Straußsedern. Unter dem Mantel hält

fie noch einen ichwarzseibenen Rod verborgen.

"Mehr brauchst du nicht, um dich in eine Dame zu verwandeln," sagt sie scherzend zu dem Verurteilten. Dann schidt sie ihre Tochter an das Fenster und giebt dem Gatten schiernd genaue Anweisungen. "Um sieden Uhr steht alles bereit; du verläßt in meinen Kleidern, am Arm Zosephinens, sangsamen Schrittes das Gefängnis; das Antlitz verhülst du dir mit dem Taschentuche; auf einen Schleier mußt du verzichten, weil ich nie in einem solchen dich besucht habe. Du mußt das Bureauzimmer passieren und dabei acht geben, daß du nicht nit dem Hut an die sehr niedrigen Thüren anstößt; im Bureau werden wie gewöhnlich die Wärter versammelt sein. Dann betrittst du das Vorzimmer; kommst durch zwei Thüren in einen kleinen Sos; steigst einige Stufen empor, gehst an den Wachen vorüber und gesangst endslich in den großen Hof, wo dich am Fuße der großen Treppe die Sänste erwartet. Unterwegs wirst du Herrn Baudus tressen, der dich in einem

Bagen nach beinem Berfted bringt. Also, Gott befohlen, Geliebter, thue, was ich dir jage, und bleibe ruhig. Gieb mir deine Hand und laß mich deinen Puls fühlen . . . Recht fo . . . jest fühle den meinigen; schlägt er schneller als gewöhnlich? Bemerkst du die geringste Lui= regung?" Die arme Frau fpurt gar nicht, daß fie beftiges Fieber bat. "Bor allem kaltes Blut und keine Rührung, sonst sind wir verloren!" fügt sie noch hinzu.

Das Mahl verläuft sehr einfilbig. Frau von Lavalette ist trot ihrer gegenteiligen Behauptung äußerst erregt; ihr Mann starrt schweig-

fam vor fich nieder.

Als die entscheidende Stunde herannaht, ziehen sich die Gatten hinter einen in der Ede stehenden Bandschirm zurud; Frau von Lavalette befleidet ihren Mann mit dem schwarzseidenen Rod und dem pelggefütterten Mantel. Die Berkleidung gludt beffer, als fie zu hoffen wagten. Lavalette, ber in Männerkleidung viel kleiner erscheint als seine Frau, ist thatsachlich ebenso groß wie seine Gattin. Da der Berurteilte in der Zeit der Befangenschaft auch viel magerer geworden ift, fieht seine Gestalt in der Berkleidung derjenigen seiner Frau täuschend Josephine, die herbeigerusen wird, um ihr Urteil abzugeben, ähnlich. erfennt ben Bater taum wieder.

Als die Turmuhr die siebente Stunde verkundet, giebt Lavalette scheinbar sehr ruhig das Glockenzeichen, das die Wärter zum Deffnen der Thur herbeiruft. Giner derfelben, Cberle, steckt den Ropf zur Thur berein und verschwindet fofort wieder, um die Ganftentrager zu benach= richtigen.

"Jeden Abend, wenn bu fort bift, tommt der Pförtner gu mir; verbirg dich hinter dem Wandschirm und thue, als ob du irgend ein Möbel anders stellst. Er wird mich dahinter vermuten und ich werde badurch Zeit gewinnen, mich zu entfernen." -

Ein letter Blid, ein Sandedrud. Frau von Lavalette verschwindet hinter dem Bandichirm. Die Thur öffnet sich auf einen Bint Cberles.

"Laßt fie paffieren!" fagt der gutmütige Barter.

Labalette geht voran, ihm folgt feine Tochter, bann die Gouvernante. Ein Taschentuch verhüllt das Gesicht der vermeintlichen Gräfin; ihre Tochter geht bitterlich weinend neben ihr her. Die beiden "Frauen" bieten ein Bild des Jammers; man glaubt, fie hatten foeben Abschied

für ewig von dem Gatten und Bater genommen.

Un der Thur des Bureaus angekommen, budt fich der Berurteilte, um nicht mit den Federn anzustoßen. Er geht, die kleine Josephine am linfen Urm führend, langjam an den fünf Rertermeistern vorüber; die rechte hand prest das Taschentuch vor die Augen. In diesem Augenblick nähert sich der Hausmeister Roquette und legt seine Hand auf den Arm des Berurteilten, der erschreckt zusammenzuckt. den freundlichen Worten: "Frau Gräfin begeben sich ja heute fo früh nach Saufe" geht der Beamte, der für die Unglückliche tiefes Mitleid empfindet, porüber.

Lavalette antwortet nicht. — Endlich ist der Ausgang des Rimmers erreicht, aber das Schwerste steht ihm noch bevor. Wird der Bförtner am eifernen Thor nicht argwöhnischer sein? Gin Ausenthalt von wenigen Minuten, und er ift verloren!

Auch diese Befürchtung erweist sich als hinfällig. Lavalette und seine Tochter geben ungehindert durch das Portal über den kleinen Hof an zwanzig Gendarmen vorüber; jest endlich haben sie glücklich den großen Hof erreicht! Am Juße der großen Treppe sinden sie die Sänste, in welche Lavalette sozleich einsteigt. Zu seinem Entsesen ist weit und breit kein Träger zu sehen. Nach zwei bangen Winuten, die ihm zu Jahren werden, flüstert ihm sein Diener leise ins Ohr, daß die Träger verschwunden sind, daß er aber zwei andere besforzt hat.

Lavalette fühlt sich emporgehoben und wird durch mehrere Straßen getragen, bis ihn Freund Baudus in Empfang nimmt und in einem Cabriolet zum Chepaar Bresson bringt, in dessen Wohnung im Ministertum der auswärtigen Angelegenheiten der Flüchtling, unter den Augen der auf ihn sahndenden Polizei, vierzehn Tage lang verborgen gehalten wird, bis er unter Beobachtung von allerlei Vorsichtsmaßregeln über die Grenze geschaftt wird und über Brüssel nach Bahern entkommt, wo sein Verwandter Eugen von Beauharnais ihm freundliche Aufnahme gewährt.

Bei Beginn ber Flucht, die so gut vorbereitet und so glücklich verlaufen, hat Frau von Lavalette in der Kerkerzelle ihres Gatten große Beistesgegenwart gezeigt. Sinter bem Banbichirm giebt fie jo deutliche Zeichen ihrer Anwesenheit fund, daß der Hausmeister Roquette in die Falle geht und das Zimmer beruhigt verläßt. Als er jedoch nach Berlauf von fünf Minuten wiederkommt und noch immer niemand ficht= bar ift, schöpft er Berdacht, schiebt den Bandichirm beiseite und ent= bectt Frau von Lavalette. Er ftoft einen Butichrei aus und eilt auf die Thur ju, um feine Untergebenen zu benachrichtigen. Aber die Gräfin tlammert sich angstvoll an jeinen Rock und rujt flebend: "Um aller Barmberzigkeit willen, warten Sie, laffen Sie meinen Gatten ent= kommen!" — "Sie stürzen mich ins Berberben!" schreit Roquette und will sich gewaltsam losreißen. Aber die Berzweiflung leiht der armen Frau Riejenkräfte; sie umklammert ihn mit eiserner Faust; ein Stück seines Roces bleibt in ihren Sanden. Un diesen wenigen Setunden hängt mahricheinlich das Leben des Flüchtlings, der dadurch Reit gewinnt und den nachjagenden Saschern entschlüpft. Auf einer Brude wird die Sanfte entdectt, aber ftatt Lavalettes findet man die kleine Rosephine darin; das arme Kind wird, ebenso wie die Mutter, in das Bejangnis geichleppt.

Nach Wiedererlangung ihrer Freiheit nimmt Frau von Lavalette ihre Tochter ganz zu sich; denn im Kloster, wohin Josephine nach der Flucht wieder zurückgelehrt ist, ist sie sier ihre Witschillerinnen und für die Ronnen ein Gegenstand des Abschwes. Die Ettern drohen, ihre Kinder aus dem Kloster sortzunehmen, wenn Josephine dort bleibt; ja, man schäut sich nicht, das Kind, welches sein Leben sür den Bater eingeset hat, einen Bösewicht zu nennen.

Um so lieber erinnerte sich die spätere Baronin Forget noch in hohem Alter genau an jene Episode der Flucht ihres Baters und erzählte gern davon. Jedesmal, wenn ihr Wagen an der betreffenden Brücke vorüberkam, besahl sie dem Kutscher, Schritt zu sahren, um die Erinnerung aus dem Jahre 1815 noch einmal zu durchleben.

Die surchtbaren Aufregungen, die mit der Rettung des geliebten Mannes verknüpft waren, koseten der armen Mutter den Verstand. Ihr Geist weist unddisterte sich immermehr, und die strenge Ueberwachung durch die Polizei, die ihr das Leben zur Qual machte, zeitigte doch Synthome von Versolgungswahn. In diesem Zustande sand sie der Gatte, als er nach einigen Jahren, von Ludwig XVIII. begnadigt, in die Heimat zurücksehrte. Er kann das Schreckliche nicht sassen, will die Hossinan noch nicht ausgeben. Durch liebevolle Auspeserung glaubt er erreichen zu können, was der Kunst der Aerzte versagt blieb. Er weicht nicht von der Seite der Unglücksichen, ist unabläsigig zärtlich um sie beschäftigt, ist sie doch troß ihrer tiesen Melancholie das sanste, herzensgute, liebenswürdige Geschöpf geblieben, welches sie war.

Ein gemeinsames Grab auf dem berühmten Pariser Kirchhofe "Pero Lachaiso" umsängt die Gebeine des Chepaares; ein Marmorresief daran verewigt die That einer allzeit denkwürdigen Gattensiebe, die dem Leben einer seltenen Frau Inhalt verliehen und ihren Namen

unfterblich gemacht, ihren Beijt aber für immer zerftort hat.





## Der aute Rat.

humoreste von Paul Oskar Bocker.

(Nachdruck verboten.)

Ils der Geheime Kommerzienrat Karl Maria Bernhofer, der Besitzer der Champagner=Kabrit ,Rhenania', von seiner Geschäftsreise nach Boppard zurücksehrte, fand er im Kontor ein Telegramm von seinem Sohn, dem Leutnant in Robleng-Chrenbreitstein, vor.

"Komme bestimmt noch heute abend. Wichtige Angelegen= heit. Theo."

Aergerlich lachend brummte Pernhofer: "Das foll nun militärische Rurze sein. Spart ganze fünf deutsche Reichspfennige, ber Bengel, und läßt feinen leiblichen Bater dafür im Untlaren, ob er nun herkommen wird, oder ob er erwartet, daß ich zu ihm hingondle."

Der Bequemlichkeit halber nahm er das erstere an und verfügte sich mit Kontorschluß um fünf Uhr nach feiner Billa.

Alber gemütlich mar es da nicht. Seit dem Sinscheiden seiner Gattin tam er sich in dem weitläuftigen Gebäude, das auf einen Sausstand in größerem Stile berechnet war, oft gang verzweifelt einsam vor. Besonders seitdem seine beiden Rinder draußen im Leben standen. Minchen war an den jungften Batteriechef von Theos Regiment verheiratet. Außer Tante Bandten, die Minchens Resthätchen halber fich gleichfalls in Robleng niedergelassen hatte, besagen die Bernhofers feine nähern Bermandten.

Mit dem Dampfer, der um halb sechs Uhr den Rhein zu= berg kam, traf Theo richtig ein. Die Billa war nicht weit von der Landungsstelle. Vom Erkersenster aus begrüßte Pernhoser den jungen Offizier im goldenen Licht des klaren Spätherbsttages. Eine hübsche, flotte Erscheinung war er; die Artilleristens unisorm stand ihm ausgezeichnet. Es hatte seinerzeit Kämpse gegeben, ehe er sie anzichen durste; aber schließlich hatte der Kommerzienrat seinem Jungen den Willen doch noch gelassen. Unpraktisch, schwärmerisch und allzu temperamentvoll, wie Theo beranlagt war, hätte er sürs Geschäftsleben auch gar nicht getaugt.

Stürmisch und in fichtlicher Erregung begrüßte ber junge

Leutnant seinen alten Berrn'.

"Haft du Schulden, Junge?" fragte der Geheime Kommerzienrat zunächst, indem er sich Mühe gab, seinem jovialen, immer frischen Antlit eine ernste Linie abzugewinnen.

"Nein, Kapa. Wenigstens ist das nicht der Rede wert."
"Woher dann das leidenschaftliche Ungestüm? Ich schrieb doch, daß ich so wie so morgen mittag zu Hauptmanns essen kommen würde."

"Ach Papa —"

"Jemine, du machst ja so verzweifelte Augen! Junge, 's ist doch nichts Dienstliches? Ober 'n Pferd gefallen?"

"Nein, absolut nicht." "Etwa 'ne Paukerei?" "Auf Wort nicht."

Der Geheime Kommerzienrat war beruhigt. Er schob seinem einzigen männlichen Sprößling schmunzelnd die Havannakiste hin. "Na — also wie heißt sie?"

"Wieso — du weißt, Papa?"

"Daß fich's um ein Mabel handelt? Runftstuck! Bang

einfach, du bist verliebt!"

Theo setzte sich seufzend. Ganz gegen seine Gewohnheit verzichtete er auf die väterliche Import-Zigarre. "So eigentlich verliebt bin ich nicht. Nein, das wäre kaum das richtige Wort. Und ein junges Mädchen ist es auch nicht, sondern eine Frau, die — wie soll ich sagen — na, sie ist entschieden älter als ich — und an 'was Ernsthaftes denkt sie ebenso wenig wie ich . . ."

"Hm. Aber irgend 'ne Theaterdiva ist's doch totsicher?"

"Bewahre. Ich schwöre dir, Papa —"

"Nu hab' dich 'mal nicht, mein Junge! Daß du der glutsäugigen rumänischen Altistin im vorigen Winter Blumen gestiftet haft, das hab' ich doch aus der Rechnung von deinem Hofslieferanten ersehen."

"Ach, das war doch nichts Seriöses."

"Na, und biesmal?"

"Jit es nicht im geringften bamit zu vergleichen."

"Dann laß endlich das Geschütz auffahren und prote ab, sonst bekomm' ich Zahnschmerzen. Warte, ich werde dir das Zungenband ein bischen lodern. Was meinst du zu einer Flasche?"

Der Schloßabzug that wirklich Wunder. Theo beichtete. Also es war eine charmante kleine Pariserin, die Witwe des bekannten Akademikers du Brieux. Sie selbst war eine Deutsche, eine wirklich sympathische kleine Frau, nicht mehr blutziung, aber geistreich, talentvoll, hübsch und elegant. Es hieß, daß sie in Paris ein großes Haus gesührt hätten. Aber, wie so häusig in Künstlerehen, nach dem Tod ihres Gatten hatte sich Madame du Brieux darauf angewiesen gesehn, selbst ihr Fortkommen zu verdienen. So war sie in ihre Heimat zurüczgekehrt und hatte sich in Koblenz niedergelassen, um eine Malschule zu gründen. Theo, der von jeher kinstlerische Neigungen besessen, hatte bei ihr im Landschaftsmalen Unterricht genommen. Er bezeichnete die junge Frau als eine ganz hervorragende Lehrkraft.

"Ra, die Talente wuchern in eurer Garnison ja nicht allzu üppig," sagte Pernhoser leicht ermunternd, da sein Sohn zögerte,

"aber immerhin — in fünstlerischer Sinsicht . . . "

"In kunstlerischer Sinsicht," siel Theo fast verzweiflungsvoll ein, "ist Koblenz ein Krähwinkel, ein so entsetzliches Nest — und auch in jeder anderen Sinsicht — daß ich dir gestehen muß, ich habe die größte Lust, um meine Versetzung einzustommen!"

"Nanu!"

"Ja, Papa. Und zwar gleichzeitig auch wegen Frau du Brienx."

"Was ist passiert?" "Bassiert — nichts."

"Das ift bann doch kein Grund —"

"Nein, für vernünftige Menschen nicht. Aber für die Stadtklatscholen, für die Kaffeekränzchen, für die treue Tante Zandten und für Schwester Minchen."

"Ruhe, Ruhe, Ruhe! Rimm erst 'mal einen Schluck, Junge, und zünde dir eine Zigarre an. Du ahnst nicht, wie

bejänftigend das wirkt."

"Ich kann nicht, Papa. Ich bin zu fuchtig."

"Auf das ganze weibliche Geschlecht von Koblenz-Chrenbreitstein, ausgenommen Frau du Brieux?" "Ja. Denn sie machen der armen kleinen Frau das Leben sauer, sie schneiden sie, fie chikanieren, sie kujonieren, sie qualen sie."

"Grund — Mittel — Zweck?"

"Grund: ihre Freundschaft mit mir. Mittel: perfide. Zweck: unbekannt. Oder generaliter: fie wollen eben etwas zu klatschen haben."

"Du urteilst ein bischen schroff, mein Junge!"

"Wenn ich noch einen schlechten Anf hätte, ein leichtfinniger Strick wäre, dann besäßen sie vielleicht das Recht, in unsere durchaus platonische Freundschaft einen Zweifel zu setzen. Aber so! Du lächelst, Rapa! D, jetzt dentst du am Ende gar an die schreckliche Kumänin?"

"Ich werde mich hüten, eine Silbe zu sagen. Du wärest im stande, mich zu verstoßen und dich zu weigern, mich nach meinem

Tode zu beerben."

"Siehst du, du machst dich bloß luftig über mich!"

"Allso ernsthaft, mein Junge, sachgemäß und chronologisch.

Wann, wie und wo hast du sie kennen gelernt?"

"Ganzeinsach. Ich bummelte Ende September einmal, gleich nach dem Manöver, durch die Aheinanlagen. In einem Vorzgärtchen Ede der Alleestraße sah ich da eine elegante, hübsche junge Dame vor einer Staffelei sitzen und die Uferpartie malen. Um Gartenthor hing ein Schild. Darauf stand: Frau Charlotte du Brieux, Malschule. Ich trat ein. Sie entpuppte sich als eine ganz goldige Person, mit der man allerliebst plaudern konnte, und ich nahm also Malstunde."

"Wie oft?"

"Zunächst wöchentlich zweimal, dann dreimal. Und schließ= lich täglich."

"Hm! Das ift ein bischen viel bei deinen bescheidenen Anlagen."

"Gerade weil ich nur ein kleines Talent besitze, muß ich fleißig sein. Und wovon sollte die arme Frau denn leben, wenn sie keine Schüler hätte? Ich warb natürlich auch sonst für sie. Mit Ach und Krach brachte ich's endlich dahin, daß sie ihr leideliches Auskommen findet. Aber da nun unser gutes, teueres Winchen —— ach, es ist um auf die Bäume zu klettern, Papa!"

"Thu' das lieber nicht! — Was war mit Minchen?"

Theo zündete sich die Importcigarre, die ihm immer wieder

ausgegangen war, schon zum zwölftenmale an.

"Also Minchen hatte ihr auf meine Vitte auch noch ein paar Schülerinnen verschafft. Das eröffnete sie mir gönnerhaft, als ich eines Abends hinkam, um mit dem Hauvtmann noch 'was Halbdienstliches zu besprechen. "Fannos", sagte ich, "da springe ich schnell noch hinüber und melbe ihr"s, das wird ihr eine große Freude sein." Darauf Minchen nun sosort äußerst steif: wie ich daran denten könne, abends acht Uhr einer alleinstehenden jungen Frau noch einen Besuch zu machen! Ich lachte sie aus. "Aber sie ist doch meine Lehrerin, ich bin schon häusig abends um die Zeit bei ihr gewesen. Wer kann darin was erblicken? Wir treiben zusammen Lettüre und französische Konversation!" — Na, das Entsehen von Minchen! Ihr Mann, der göttergleiche Hautzmann, kam dazu, und da gab's denn eine akademische Erörterung über Schicklichseit, Bürgertugenden, guten Ton, Erziehung, Formen und so weiter. Ich war nahe daran, aus der Haut zu sahren, sag' ich dir —"

Der Kommerzienrat lächelte. "Es bleibt gewöhnlich beim frommen Wunsche. Aber weiter, die Sache interessiert mich."

"Ja, was weiter? Der Fall war für Minchen unerhört. Ich stellte für sie von Stund' an einen moralischen Abgrund dar. Und Frau du Bricux erst recht. Und sie blieb eben dabei: von den Beispielen der leichtlebigen, frivolen Pariserinnen, der emanzipierten Künstlerinnen wollten sie sich ihre guten deutschen Sitten nicht verderben lassen. Dann weinte sie, und der Hauptmann hielt mir eine händeringende Standpaute, deren Schluß lautete, ich sollte underzüglich den Berkehr abbrechen."

"Das haft du gethan?"

"Nein, Papa."

"Also war doch etwas Verliebtheit dabei?"

"Papa! Wenn ich in sie verliebt wäre, oder gar, wenn trgend etwas zwischen uns bestände, was das Licht der Oeffentslichkeit zu scheuen hat, dann würde ich doch nicht so offenkundig bei ihr aus und ein gehen. Das ist doch einleuchtend, nicht? Und würde ich sonst so frank und frei zu dir sprechen können?"

"Hm. Na ja. Ein aufrichtiger Kerl warst du ja immer. — Es spielt schon längere Zeit, das Zerwürfnis mit Minchen?"

"Gleich nachdem du die Reise nach England angetreten hattest. Und seit der Zeit gab es fortgesett Erörterungen. Minchen forderte das Gutachten ihrer sämtlichen Freundinnen. Ich selbst kam noch glimpslich weg. Meine Jugend galt ihnen als Milderungsgrund. Aber die arme kleine Madame du Brieux verurteilten sie einstimmig. Schon weil sie so niedliche Hände und Füße hat und so hübsche Hüte trägt. Sie verlor daraufhin ihre sämtlichen Schülerinnen — viele waren's ja so nicht."

"Du allein bliebst ihr treu?"

"Ich allein. Denn das war nun doch meine Ehrenpflicht." Der Geheime Kommerzienrat folgte mit steigendem Interesse. Angenommen, daß Theos sonstige Angaben über die Charakterzeigenschaften der jungen Künftlerin zutrasen, lag ihrer Vertrauenszseigeiseit und ihrer Unbekümmertheit um den Klatsch eigentlich ein sie selbst ehrender Stolz zu Grunde.

"Ja, ich gebe zu: ein eigenartiger Konflikt. Sprachst du

mit Kameraden darüber?"

"Rur mit Reedern, dem Abjutanten. Der ist ein diskreter Mensch, mein aufrichtigster Freund und er kennt Frau du Brieux wenigstens vom Sehen."

"Was fagt er?"

"Na, Reedern ist ja immer gleich Feuer und Flamme. Er legte sofort los: "Du weißt, Pernhoser, daß ich 'n armer Teusel bin und nur 'ne vermögende Frau heiraten kann; aber stünde ich an deiner Stelle, so würde ich der gesamten Damensstora von Koblenz und Umgebung ein Schnippchen schlagen, ich ginge stante pode hin, hielt um ihre Hand an und ehesichte sie."

"Ift er bei Troste?" rief der Geheime Kommerzienrat erschrocken. "Wo du doch selbst sagit, du liebest sie nicht?"

"Ich liebe sie nicht. Nein, bis jest allerdings noch nicht. Ich verehre sie. Aber darin hat Reedern recht: ihre Freundschaft zu mir hat sie brotlos, hat sie in der ganzen Garnison unmöglich gemacht. Ich bin also im Grunde an ihrem Unglückschuld. Und als Gentleman müßte ich allerdings thun, was mir Reedern rät."

"Jesses, Besses, bas ist ja auf die Spize getrieben! —

Was sagt benn Tante Zandten zu der Geschichte?"

"Die hatte es brühwarm von Minchen ersahren. Es war dieselbe Arie: ich sei es mir, ich sei es ihr und ich sei es namentlich meinen Verwandten schuldig, daß ich mich schleunigst zurückzöge. Ich erwiderte ihr kühl darauf, daß sei mir unmöglich. Ucberhaupt: ich lernte bei ihr, sie sei das anregendste, geistereichste Weib, daß ich je kennen gelernt habe."

"Das hat dir die gute Tante übel genommen?"

"Mächtig! Und dann fing sie wieder mit Fräulein von Eusebius an, der saden Geheimratstochter; rettungslos will sie mich mit der verloben."

"Barmherziger!"

"Ja, sie jagt, das einzige Mittel, Frau du Brieux zu rehabilitieren, sei das, daß ich mit meiner Braut zusammen bei ihr den Unterricht fortsetzte. Wenn Frau du Brieux wirklich fair sei, so könnte ich bestimmt auf die Einsicht des Fräulein von Eusebius rechnen."

"Sicher hat fie mit ihr schon darüber verhandelt."

"Ach Papa, weißt du, und dieses Mädel kommt mir mit ihren superklugen Ansichten immer vor — wie ihre eigene Großmama. Wahrhaftig, wenn ich an sie denke, werde ich nur mit Anstrengung die Vorstellung eines nassen Regenschirmes los."

Der Kommerzienrat wollte böje sein, mußte aber doch lachen. "Hm — die wahre Liebe ist das allerdings nicht. — Ja, sage 'mal, Junge, aber wenn sich nun seit geschlagenen vier Wochen alle redegewandten Damen deiner Garnison über deine Beziehungen zu Madame du Brieux aufgehalten haben, dann ist sie doch schon ganz allein dadurch kompromittiert?!"

"Das ist's ja eben, Papa, das macht mich doch so ganz verzweiselt. Minchen hat sie nicht empfangen, ihren Besuch auch nicht erwidert. Das war sosort Parole innerhalb des Regiments. Die Damen vom Civil folgten dem Beispiel. Die arme kleine Frau merkte es natürlich, sie sprach aber kein Wort zu mir darüber. Bloß die letzten paarmal im Unterricht siel mir's auf, wie seltsam ernst und traurig sie war. Gestern abend wollte ich mir ein Herz sassen, offen mit ihr über alles zu reden. Aber als ich hinkam, ward ich nicht vorgelassen. Madame habe Migräne — oder sonst ein Vorwand."

"Ein Vorwand?"

"Ja — denn als ich heute früh vom Dienst heimkam, fand ich einen Brief vor, in dem sie mir offiziell — den Abschied giebt. Da — ließ."

Er las:

"Mein lieber junger Freund! Ich kann den Unterricht leider nicht fortsetzen. Der geringe Antlang, den meine Malschule hier gefunden bat, gestattet mir leider fein längeres Berweilen an Ihrem schönen deutschen Rheine. Ich verlasse Roblenz diefer Tage für immer, um wieder nach Baris zurudzutehren. Der Abschied wird mir schwer. Aus einem Grunde, den ich Ihnen leider nicht nennen darf, wird er mir besonders schwer von meinem eifrigften und liebenswürdigften Neulich wollten Sie durchaus die Photographie Schüler. von mir haben, die Sie in der alten Mappe aufstöberten. Ich gebe fie nur ungern ber, denn ich finde fie nicht mehr ähnlich. Aber weil ich nicht weiß, wie ich Ihnen für all das Liebe, das Sie mir gewesen, souft danken foll, lege ich fie Ihnen zur freundlichen Erinnerung bei. Ihre alte Freundin Charlotte du Brieux." 75\*

Pernhofer war etwas gerührt. "Hm. Sie hat dich gern gehabt. Sicher. Das ist nett geschrieben. So warm — und boch keine Silbe zu viel." Er machte einen Gang durchs Jimmer. "Na, da tritt sie also den Kückzug vor dem Kaffeeklatsch an. Aber — im Grunde — Siegerin bleibt sie doch."

"Nicht wahr, Papa?"

Der Kommerzienrat rief plötlich ziemlich hitig: "Diese Weiber, nee, nee, diese Weiber!" Er setzte darauf seine Wanderrung wieder fort. — "Und du glaubst wirklich, sie habe nun

obendrein auch noch materielle Sorgen?"

"Sie hat keinerlei Vermögen, ist aufs Stundengeben angewiesen. Der Umzug kostet doch auch 'ne Masse... Uch, ihre
kleine Wohnung war so süß eingerichtet, so wirklich traulich und
behaglich—weißt du, bescheiden, aber so ein echtes, rechtes Künstlernestchen. Wenn ich dagegen Minchens steise, teure, korrekte, gebiegen = prätentiöse Häuslichkeit annehme! — Nein, Papa, du
machst dir keinen Begriff, wie haarscharf man die beiden Frauen
beurteilen kann, bloß aus ihren Salons. Bei Minchen alles
akkurat so, wie bei anderen Leuten berselben Steuerstuse — und
bei Frau du Brieux ein jedes Stück voll Individualität."

Der Kommerzienrat sah sich in dem öden, weiten Erkersimmer um, das mit ebenso betrüblichem Dutsendgeschmack einsgerichtet war wie das ganze übrige Haus. Seine Frau war steinreich gewesen, aber Kunstsinn hatte sie absolut nicht besessen.

"Ach, weißt du, Theo," sagte er, leicht auffeufzend, "es ist eben nur herzlich wenigen Menschen gegeben, so Barme und Sonne und Beiterkeit um fich her ju verbreiten. Die gute Mama war ja auch eine wackere Frau, eine treue Seele, aber . . . Ja, fieh 'mal, noch turz, bevor ich mich mit ihr verlobte — das ift jetst rund dreiundzwanzig Lenze her — da war ich selbst 'mal so im Aweifel wie du heute. 's war so ein frisches, helläugiges junges Weib, wie sie eben nur von Zeit zu Zeit 'mal vom Simmel herunter fallen. Auch 'ne Künstlerin. Wollt' es wenigstens werden. Und selbstredend beschämend mittellos. Na, das waren damals überhaupt noch andere Zeiten. Rünftler, Komödianten, fahrend Volk und Silberdiebe — das nannte man bei uns baheim so ziemlich im selben Atem. Und der Mordsspektakel, als ich da zu meinem Bater kam und erklärte: Die oder keine! Na, Schwamm drüber! Ich war bald zahm, und ließ mich nolens volens unter die Haube bringen, wie sie's wollten. Aber als du dann auf die Welt kamft und fo 'ran wuchseft, du Schlingel, da sagt' ich mir manchmal: I was, sein Schickal schafft

sich selbst der Mann, und ich werde seinem Glücke niemals im Wege fein, nee, ich nicht . . . Uebrigens, Theo, versteh' mich nicht etwa falsch! Nicht als ob ich irgend etwas hätte bereuen muffen! Nee, nee." Er atmete tief auf. "Sch bin immer glücklich ge-So - na ia, was man so sagt." weien.

Theo fah feinen Bater voll warmer Bartlichkeit an.

"Na, aber wenn ich nun mit der herzlichen Bitte um deinen Rat zu dir tomme, Bapa! Wenn ich dich frage: Hand aufs Herz — was hältst du nun als gereifter Mann fürs beste? Soll ich Minchen folgen — ober Reedern — ober gar Tante Randten? Oder foll ich fie fange und klanglos gieben laffen vielleicht ins Unglück? Was ist da das Rechte, das Gute — nicht das "Korrette", sondern das wirklich Chrenhafte?"

"Gi, Junge, so aus dem Stegreif, ohne fie gesehen, ge= sprochen zu haben, kann ich kein salomonisches Urteil sällen. Aber ich will dir was sagen: In zehn Winuten fährt der Dampfer "Frieda" zu Thal, damit können wir um Achte 'rum in Koblenz sein und du machst den Bersuch, mich deiner kleinen

Bariser Wittib gleich heute abend noch vorzustellen."

"Bapa, du wolltest —?!"

"Na ja, das ist doch Menschenpflicht, wenn die Racker mit ihren elenden Alatschereien sie nun gar noch um ihre ganze Existenz bringen wollen. Bielleicht kann man ihr auch irgendwie pekuniär belfen!"

"Um Gotteswillen, Bava!"

"Ich meine bloß — ihr zum Beispiel ein paar Bilder ab-

In lebhafter Stimmung verließen fie beide die Villa. Arm in Arm. Theo war aufrichtig gerührt, daß sein Alter ihn so in allem verstanden hatte.

"Haft du übrigens das Bild von ihr zufällig bei dir?"

fragte der Geheime Rommerzienrat interessiert.

Theo zog das Convert aus der Tasche und reichte es ihm Erschrocken griff er sich plöglich an die Stirn.

. "Aber meine Dlüte hab' ich vergeffen - und ben Sabel!"

Darüber lachten fie nun beide herglich.

Theo eilte flugs ins Haus zurud, während Vernhofer voraus und an Bord ging. Als Theo wieder kam, war es zu wät, das Dampfboot ftieg bereits ab.

Ein kurzes "Na - auf Wiedersehen mit dem nächsten Schiff!" - bann nahm Bernhofer auf dem Promenadendeck Plat.

Das Bild von Frau Charlotte du Brieux hielt er noch in Sanden. Er öffnete jest bas Couvert.

Aber wie elektrisiert zuckte er zusammen, und überrascht, nein erschrocken, geradezu verstört betrachtete er den seinen, liebensswürdigen, ausdrucksvollen Frauenkopf.

Die Lehrerin seines Sohnes Theo war niemand anders

als -- -

Der Geheime Kommerzienrat fuhr fich über die Stirn. Das Bild, das er da in Händen hielt, war dem Photographenstempel nach vor acht Jahren angefertigt worden. Er zählte, rechnete. Rund zwei Dupend Jahre lang hatte er die fleine Lotti nicht mehr gesehen — seine Lotti, von der er noch heut seinem Jungen erzählt hatte, seine Lotti, über die er damals seinem Bater zu sagen sich vermessen hatte: Die oder teine! Damals war fünfundzwanzig gewesen, sie siebzehn. Aber auf Bild da war fie ja gar nicht verändert? Wahrhaftiger himmel, faum verändert! Und er täuschte sich nicht, sie war nicht zu verkennen! — Die lieben, lieben, hellen, festtäglichen Augen das schelmische Lächeln, — der feine Mund und der finnige, träumerische Bug in dem immer noch jungen, frischen und verständigen Gesicht! — Ob sie dem Bilde auch heute noch ähnlich fah? Wenigstens ein gang klein wenig? Und ob fie fich feiner noch entsann? Ob sie gewußt hatte, als sie mit Theo sprach, daß der ausgewachsene große Bengel sein Sohn war? D, gewiß, gewiß wußte fie das! Ja, darauf hatte doch zweifellos der eine Baffus in ihrem Schreiben an Theo Bezug genommen! - Und nun wurde er fie alfo wiedersehen, feine Jugendliebe, seine kleine Lotti! Ach, soviel Schwärmerisches, Liebes, Sinniges und Trauliches fiel ihm wieder ein. Rur, als er dann an all die ,korrekten' Leute dachte in seinem gestrengen Baterhaus und in Theos Garnison, da huschte ein seltsam bitteres und melancho= lisches Lächeln über seine Ruge.

Als Theo mit dem nächsten Dampfer landete und an der Haltestelle seinen Bater nicht entdecken konnte, schlug er voller Ungeduld den Weg zur Malschule der Madame du Brieux ein.

In dem behaglichen tleinen Salon empfing ihn fein Allter.

"Lieber Junge," flüsterte der ihm strahlend zu, "du hast mich um meinen Rat gebeten. Ich ersetz ihn durch die vernünftigste That meines Lebens: ich habe mich soeben mit Frau Lotti verlobt."

Theo war zuerst perpley, dann umarmte er seinen Bater. "Papa — aber das ist ja reizend! Nur — ich verstehe nicht — wie ist denn das so schnell gegangen?"

Der Geheime Kommerzienrat lächelte wehmütig. "D, nicht so schnell wie du denkst, mein Junge. Ich habe so beiläufig meine vierundzwanzig Jahre darauf gewartet."

"Vier—und—zwanzig?! Ja, wieso denn? Frau Charlotte

ift both felbst erft . . . "

"Bitte, bitte, keine Zahlen nennen, Theo! Auch vor Minchen nicht. Weißt du, deren Strafe foll sein, daß sie sich bis zu unserer Hochzeit darüber ärgert, daß ihre Stiesmama noch jünger ist, als sie selbst. Denn, bei Gott, so sieht sie doch thatsächlich aus! Oder etwa nicht, he, du Schlingel?"

Die kleine Pariserin trat ein. Glück und Rührung standen in ihren Augen. Theo ging ihr entgegen. Stumm fußte er

ihr die Hand.

D, jung war fie noch — wenn auch Bater, der fie mit den Augen der Liebe sah, ein wenig übertrieb. Er selbst konnte sich's eigentlich ganz gut vorstellen, daß er die finnige, seine,

fröhliche fleine Frau ,Mama nannte.

Und jest wußte er auch, was ihm den Verkehr mit ihr so besonders sympathisch gemacht hatte: der mütterliche Zug, den ihre Freundschaft für ihn besessen und von dem all die "korrektens Leute der Garnison nichts geahnt hatten.





Photographie und Berlag von Franz Hanfftaengl, München. Vor dem Sircus. Nach einem Bilde von H. Dehmichen.

(Siehe Bedicht auf der nebenftebenden Geite.)

## 

#### Vor dem Circus.

von Julius Lohmener. (Zu dem nebenstehenden Bilde.)

Heissa! Ist das eine Pracht! Immer in der Aunde Saust und braust die wilde Jagd, Hussa! Hirsch und Hunde!

Jest rast auch die "Dusta Post" Schneller, immer schneller! Wenn es drin fünf Groschen kost', Draußen keinen Heller."

"Willem, läßt din mir nu ran? Ich war längst vor dir da." ""Aujust, nee, ick denk' nich dran; Nun kommt das Curnier ja.""

"Willem, wirst du endlich jehn! Sahste nicht jenug noch?" — ""Wer das Coch zuerst jesehn, Dem gehört das Guckloch!""

Und nun packen mit Gewalt Sich die wilden Jungen, Bald hat August Wilhelm, bald Dieser ihn bezwungen.

Raufen sich, wie toll und blind, Blutig Kopf und Hände — Als die zwei zu Ende sind — War das Spiel zu Ende.





## Hllerlei.



Napoléon diktiert Marlchall Berthier leine Befehle. (Bu unferer Kunftbeilage nach dem Gemalde von J. A. Meunier.) Es war in der Nacht vom 18. jum 19. Oftober 1813. Napoléon hatte längst erfannt, daß längerer Biderstand gegen die ihn umgebenden Seere für ihn vergeblich fei und nur zu feinem völligen Berderben führen muffe. Gein einziges Seil lag im Rudzuge über Leipzig nach Beften bis an den Rhein. Er wußte, man wurde ihn nicht allzu ftart dabei beläftigen und froh sein, wenn er das deutsche Land endlich breisgabe. Denn unter den Beerführern feiner Begner tannte er nur einen, der das Berfolgen verstand und es gern auf fich nahm, nämlich Blücher, und mas dieser thatkräftige Degen darin leiften konnte, follte er 11/, Jahr später nach der Schlacht bei Belle-Alliance genügend ersahren. Über vorläufig konnte Napoléon sicher darauf rechnen, daß man im Lager der Berbundeten sich und ihm Zeit laffen werde, und darauf baute er feine Entschlüsse für den kommenden Tag. Ein Armeeforps wollte er bran geben, das follte Leipzig verteidigen; mochte es, ber Uebermacht erliegend, dabei untergeben, wenn nur das übrige Beer gerettet wurde. Darauf hin diktierte er, wie immer, seinem langjährigen Generalftabs-Chef Marichall Berthier, den er 1807 znm jouveranen Fürsten von Neuchatel, das Breugen ibm hatte abtreten muffen, ernannt hatte, feine Befehle. Denn das mar feine Gigenart und eine Seite feiner militärischen Broge: er befahl, entschied, ordnete alles felber an, nur auf sein Wort arbeitete die Kriegsmaschine seiner Urmee. hatte er in Berthier, den er mit Borliebe "mon cousin!" anredete, einen überaus geschickten Gehilfen gefunden, der ihm namentlich 1806/7 und zulet von 1812-1814 die treuesten Dienste leistete und nie von feiner Seite wich. Bas mochte beiden in diefer Stunde durch die Seele geben, als fie nach jenen entscheibenden Schlachttagen wieder beijammen waren? Bar's der Gedante an den Rudzug vom Jahre zuvor, der fast genau am felben Tage aus Mostau begonnen wurde, und der so niederschmetternd endete? War's der Gedanke an die Rufunft und das, was man in Frankreich fagen würde, wenn der Raifer nun zum zweiten Dafe feit Jahresfrift faft ohne Urmee und als ber Besiegte nach Baris zurückfehren werde? War es etwas von dem, das ber Dichter fagt: Und alle Schuld rächt fich auf Erden? Stiegen die Schatten der Taufende und Abertaufende vor ihrem Beifte auf, die fculblos in all den graufen Feldzügen des Raifers hingeopfert maren, und forderten Rache? Wer mag es fagen! Aber ergreifend hat der Rünftler die Stimmung beider darzustellen verftanden, und die gewaltige Tragit ber Stunde jum Ausbrucke gebracht.

Eine Schwester des Großen Kurfürsten. Mit ihrem drei Jahre älteren Bruder Friedrich Wilhelm, dem ipäteren Großen Kurfürsten, wuchs im Residenzichlosse zu Kölln an der Spree seine

Schwester Luise Charlotte oder, wie sie eigentlich getauft worden war, Slijadeth Cavolotta, auf. Die Geschwister lebten in herzlichem Einvernehmen miteinander, und die Geschwister Luisens sind vielsach in die des Bruders verwoben. In den der Geschiede Luisens sind vielsach in die der Gesangenschaft, die dem sonnigen Glick an der Seite ihres Gemahls soszen, slogen ihre Gedanken oft in die Ferne zu dem geliedten Geschrten der Kindheit; er sollte sie retten, ihr und den ihrigen zur Freischeit verhelsen. Zum erstenmal hat ein berusener Historiker, der Königsberger Bibliothekar Dr. A. Seraphim, das Bild der vielgeprüften Fürstin gezeichnet (Berlin, A. Dunder. 1901), deren Lebensberuf einem fernen Lande angehört hat,

Von Luisens Kindheit wissen wir wenig. Ihre Bildung wird sich nicht über die anderer Fürstenkinder ihrer Zeit erhoben haben. Bei der Erziehung lag das Hauptgewicht darauf, daß sie im resormierten Bekenntnis gesestet dastand, in ihm den Halt in allen Nöten des Lebens zu suchen gewöhnt wurde. Die Anhänglichseit an die reformierte Kirche begleitete sie auch aus den Grenzen Brandenburg-Preußens beraus.

Um Luisens hand ist viel geworben worden. Aweimal hielt ein Bruder König Bladislaw IV. von Bolen, Bring Rasimir, um fie an, aber die Berichiedenheit des Glaubensbefenntnisses und aukerdem noch dynastische Bedenken ließen eine Vermählung mit ihm nicht erwünscht Ein vielbesprochener Plan des unheilvoll einflugreichen Grafen Abam Schwarzenberg, feinen Sohn mit der Rurfürstentochter zu vermählen, bat, wie man jest annehmen darf, nicht bestanden. Die Bringeffin verlobte fich mit einem ihrer Bettern, einem Martgrafen von Brandenburg-Sägerndorf, aber noch bevor ber Bund geschlossen wurde, siechte der schwächliche Bräutigam bin. Die arztliche Kunft nannte fein Leiden ein "profundissima melancholia", die durch übermößiges Effen und Trinfen schwerer Beine gefordert worden mare. Der Leibarzt Dr. Magirus aber gutachtete: "Zu diesem allem (Unmäßigkeit) feind nun tommen die Bewegung bes Gemuts, Traurigfeit, Sorgen, Schreden, Furcht und fonderlich die Liebe, welche dann, ob fie gleich aus einem zuchtigen Bergen fommt, wann fie überhand nimmt. ben Menschen nicht allein um die Gesundheit, sondern auch um das Leben bringen fann."

Der Streit um Hab und Gut des toten Markgrafen war noch nicht ausgetragen, als sich wiederum die Freier um die inzwischen an das Ende der Zwanziger vorgerückte Krinzessin meldeten. Diesmal König Wladislaw in eigener Person, der Vetter Karl Ludwig von der Pfalz, ein Sohn des Winterkönigs, und der Herzog Jakob von Kurland, der gleichjalls dem Brandenburger Kurhause verwandt war. Er ließ durch einen seiner klugen Räte, den ehemaligen Königsberger Prossession Christoph v. Derschau, seine Bewerbung andringen, und nachdem der Hof Für und Wider erristlich erwogen hatte, sührte der Kurländer die Braut heim, nachdem er außdrücklich hatte zusagen müssen, daß den resormierten Gottesdiensten seiner Gemahlin in Kurland kein Hindernis

in den Weg gelegt werden und bei der Taufe der zu erwartenden fürstlichen Kinder in dem lutherischen Glauben der in Kurland noch innmer übliche Alt der Teufelkanistreibung unterbleiben sollte. Die Worgengade des Herzogs war reich bemeffen, und der Kurfürst sagte ein Ehegeld zu, das die Stände des Herzogtums Preußen ausbringen mußten, — die "Fräuleinsteuer", die später zur Quelle vieler Berdrießlichsteiten wurde.

3m Oftober 1645 wurde in Konigsberg unter vielen Feften die Sochzeit gefeiert, die Simon Dach in treuer Ergebenheit mit lateinischen

Berfen bejang.

Herzog Jakob von Kurland ist außerhalb seines Herzogtums ein lange vergessener Mann, und doch war er ein hochbedeutender Fürst, ein seiner Zeit mit kühnen Unternehmungen weit vorauseilender Kopf. "Zu arm für einen König, aber zu reich für einen Herzog", hat Karl Gustav von Schweden von ihm geurteilt. Im Lande ließ er Eisenund Kupferhämmer, Glashütten, Webereien und andere Fabriken erstehen, er betrieb eistig den Bau von Schiffen und einen schwungvollen Handel und gründete überseeische Kolonien.

Luise Charlotte, die den Herzog nicht aus Neigung genommen hatte, führte doch eine gludliche Che mit ihm. Reun Rinder find ihr entsproffen, bei beren Erziehung fie nur eins schmerzte: baft fie fie nicht im reformierten Bekenntnis unterweisen durfte. Bortrefflich hielt sie mit ihren Gelbern Saus und konnte felbst bem Bergog bavon leihen. Eifrig pflegte fie die Berbindung mit der alten Beimat, "mit ihren Leutchen in den Marken", und unterhielt mit ihrer alten Mutter, dem Kur= fürsten und dessen Familie, auch mit Staatsmännern und Predigern einen Brieswechsel, der ihr die Kenntnis der Begebnisse der großen Belt vermittelte. Friedrich Wilhelm war freilich tein fleißiger Korrespondent, in einem Briefe bekannte er ihr, er schriebe nicht gern und sei auch ziemlich faul, habe auch bis Neun geschlasen. Biel mehr ist den Briefen Otto v. Schwerins zu entnehmen aus der Zeit, da die Wogen der kurländischen Politik hoch gingen, und das kleine Land und sein ehraeiziger Berricher sich den nordeuropäischen Mächten mehr als un= bequem machten, die wie Beier über ber verlodenden Beute freiften. Die Selbständigkeit des Herzogs und seine schlau zwischen den Mächten lavierende Politik hatten insbesondere Schweden mißtrauisch gegen ihn gemacht. Schweben ging barauf aus, ben Bergog baran zu hindern, eine größere Militarmacht zusammenzubringen, denn bejag er sie, jo konnte er das Zusammengehen der schwedischen Truppen in Livland und Litauen vereiteln, indem er ihnen den Durchzug durch sein Land Rarl X. Guftav griff baber zu einem Gewaltstreich: er befahl dem schwedischen Oberkommandierenden in Livland Feldmarichall Douglas. die kurlandischen Festungen Mitau und Bauske zu besetzen und den Bergog mit seiner ganzen Familie gefangen zu nehmen. Mit allen Listen wurde der ahnungslose Herzog in einer Ottobernacht 1658 überfallen, das Schloß geplündert, das Archiv nach Schweden geschickt, und nun herrschte statt bes Bergogs ber schwedische Feldherr über Stadt

und Land. Bier Wochen später schleppten die Schweden die Herzog&= familie nach Riga und von dort in das ferne Zwangorod bei Narwa. Dort hat der Herzog mit seiner Gemahlin und seinen Rindern in Ent= behrung und Durftigfeit gelebt, in niedrigen, bon einer hohen Mauer umgebenen Solzhäusern, in einer unwirtlichen Landschaft. Ginen trubfeligen Brief nach dem andern fandte die Bergogin in die Ferne, an Mutter und Bruder, fie schilderte herzzerreißend das unwürdige Leben der fürstlichen Familie. Aber am Berliner hof mar man maditlos, und ber treue, redliche, alte Schwerin, dem fie die Bertretung ihrer Intereffen, auch beim Rurfürften, ans Berg legte, vermochte nur feine Teil= nahme auszusprechen. Endlich gab den Befangenen ber Friede von Oliva die heißersehnte Freiheit wieder, und im Sommer 1660 kehrten fie nach Rurland gurud. Aber wie anders fanden fie es, feit fie es verlaffen hatten, vor! Die fremden Truppen hatten es ruiniert, die Beft es verobet, die Neder maren nicht bestellt, fie faben den Bankerott bor Mugen.

Der Lebensabend der alternden Fürstin ist von düsteren Sorgen beschattet gewesen. Das sonnige Glück, das ihre jungen Jahre beichienen hatte, kehrte nicht wieder. Wohl fehlte ihr und dem Herzog weder der Mut, noch die Kraft, sich um die Hebung des Landes zu muhen, nur blieb leider der Erfolg aus. Sie trug ichwer am Leben und feufzte: "Ich bin in diefer vertehrten Welt wenig ober nichts nube." In dem Wechsel des Glücks verharrte sie unerschütterlich in ihrem Glauben. An Gemahl und Kindern hing fie mit gartlicher Liebe. Sie war der gute Engel ihres Hauses. Eine ihrer Töchter heiratete ben von Beinrich von Rleift verherrlichten Bringen Friedrich von Somburg, und es mag ihr eine Genugthuung gewesen sein, daß ihr Schwiegersohn zur Enticheidung des Tages von Gehrbellin erfolgreich beigetragen hatte. Den Schweden, die die schwerften Leiden ihres Lebens über fie und ihr

Land gebracht hatten, gönnte sie alles Schlechte.

Am 18. August 1676 ist Luise Charlotte fanft entschlafen. bem Gruftgewölbe des Mitauer Schloffes fand fie ihre lette Rubeftätte.

Der Sonnenstich. Die Münchener "Jugend" erzählt folgende Anetdote: In dem Dorfchen Meigenheim bei Lahr i. B. ruben die lleberrefte von Friederike Brion, der Jugendliebe Goethes. Gin Grabitein, von Labrer Berehrern des Dichters gestiftet, schmudt die Grabftätte. Das Monument trägt folgende Inichrift:

"Ein Strahl der Dichtersonne traf auch fie So reich, daß er Unsterblichkeit ihr lieh."

Der frisch ins Dorfchen versette Lehrer befah sich auch den Friedhof. Der Kirchendiener, der ihn auf diesem Bang bemerkte, tam auf ihn zu und sagte: "Luege Se, do ruet die Friedrike Brion, daß isch em Goethe fi Befanntichaft gfin. Wie Sie uff em Stein lefe donne, het fe en Sunnestich troffe, unn an dem bet fe fterme mueffe."

Naturwillenlchaftliche Fortichritte. Das vorige Sahr hat einige recht merkwürdige Neuigkeiten gebracht. In der Zoologie haben die größte Aufmerkfamkeit zwei neue Tiere auf sich gelenkt.

Das eine ist das Neomplodon von Sudamerita. Man fand die Sautrefte eines Tieres in einer fudameritanischen Sohle und ftellte feft, daß fie einem Geschöpf angehört haben mußten, das die Eigenschaften bes ausgestorbenen Faultiers von der Gattung Mylodon Die Boologen gerieten über diesen Fund in eine nicht geringe Aufregung: es wurden besondere Expeditionen ausgesandt, um das Tier etwaigenfalls noch lebend zu finden. Die Bemühungen find jedoch bisher vergeblich geblieben, obgleich die Eingeborenen des betreffenden Ge= biets versichern, daß das Tier noch lebend vorkommt. Die zweite Sensation aus der Tierkunde war die Entdedung des Ofabi durch harry Johnston in den Balbern des Semlifi-Stroms in Afrita, eines giraffenähnlichen Tiers, das jedoch kein Gehörn, auch nicht die eigen= tumlichen Sautflecten ber Giraffe befigt, bagegen auf den Schenkeln zebraartig gestreift ist. Der befannte Zoologe Ray Lankester hat das Tier zu einer neuen Gattung erhoben. Leider hat ein vollständiges Eremblar bisher der Untersuchung noch nicht vorgelegen. Gine Untersuchung seltenster Urt hat die Zoologie dem Dr. Lindsay Johnson zu verdanken, der in jahrelanger schwierigfter Arbeit die Eigenschaften des Tierauges erforschte, und zwar nicht nur an Haustieren, sondern auch an gablreichen wilden Tieren, die einem folden Studium begreiflicherweise erhebliche Schwierigkeiten bereiteten. Alls wichtigere Beröffent= lichungen aus der Tierfunde können ferner noch erwähnt werden; die Forschungen über den Uriprung der Beuteltiere seitens des ameritanischen Roologen Benslen, der das ameritanische Opossum bezw. dessen Ahnen für die Urväter aller Beuteltiere halt; die Untersuchungen über die Uhnen unferes Sausichafs, ausgeführt von Professor Reller in Burich auf Grund des Bergleichs zwischen dem noch lebenden Graubundener Schaf, dem Torfichaf der alten Pfahlbauten und dem altägnptischen Schaf, welch letteres ber Borfahre des Sausichafs ber alten Pfahlbauer geweien sein foll; die Zusammenstellung aller Thatsachen über die mit einem Knochenbanzer bekleideten Urahnen der Balfische durch Dr. Abel; die schöne Arbeit über das Rauchen der Balfische von Projessor Senting. Brofeffor Lydeffer beobachtete auf das genaueste die Linien auf der Sandfläche ber Uffen und verglich fie mit denen der menschlichen Sand. Dr. Albini in Rom führte eine neue Untersuchung über den Binterschlaf der Murmeltiere aus und stellte fest, daß nicht die Rälte allein zu dem merkwürdigen Buftand der winterlichen Erstarrung führt, sondern auch die freiwillige Nahrungsenthaltung, was übrigens auch für ben sonderbaren Winterschlaf zutrifft, den die ruffischen Kleinbauern durchzumachen pflegen. Alls eine merkwürdige Entdedung ift endlich noch die Thatjache zu nennen, daß die südamerikanischen Faultiere eine Art von Pflanzenpelz befiten, indem sich kleine grüne Algen in den Quer= spalten der Tierhaare ansiedeln. Die Faultiere haben einen besonderen Nupen davon, da fie im Laub eines Baumes infolge der grünen Karbe ihres Belges taum mahrnehmbar find. Die Röntgenstrahlen haben für die zoologischen Untersuchungen weiterhin wertvolle Dienste geleistet, indem fie von Dr. Rodman zur Auftlarung des Baus von Muscheln und Schneckengehäusen benutt wurden. Der schönste Beitrag gur

Bflanzenkunde, den das vergangene Sahr geliefert hat, war, allgemein betrachtet, der Bortrag von Professor Francis Darwin, dem großen Cobn feines größeren Baters, über die Beiftestraft der Pflangen. Der Schluß seiner Untersuchungen ging dahin, daß er es zwar als bequemer hinstellte, die Pflanzen vorläufig für vegetabile Automaten zu halten, wie ja Hugley sogar von menschlichen Automaten gesprochen hätte. Jedoch bekannte fich Darwin felbst zu dem Glauben, daß mit jedem Leben auch ein Geist verbunden wäre und daß man bei tieferer Erfenntnis von dem Befen des Bewußtseins gemiffe Beugniffe geiftiger Bethätigung auch bei ben Bflanzen wurde feststellen konnen. Brofeffor Flammarion, der vielseitige Barifer Gelehrte, ftellte Forschungen über ben Ginfluß des Lichts auf Pflanzen und Tiere an und sprach davon sogar als von einer neuen Bissenschaft, der er den Ramen Radiokultur Im besonderen berücksichtigte er den Ginfluß verschiedener Karben auf die Erzeugung der beiden Geschlechter und fand erhebliche Berschiedenheiten bei andersfarbiger Beleuchtung. Dr. Augustus Waller führte eine Reihe interessanter Experimente über Bflangeneleftrigität aus, bie den Nachweis brachten, daß schon ein schwacher mechanischer Reiz einer im Bachstum begriffenen und garten Pflanze eine elektrische Wirfung hervorruft, die jedoch durch starte Erwärmung oder durch starte Abfühlung aufgehoben wird. Dr. Baller fand auch, daß die Blätter verschiedener Pflanzen eine positiv elektrische Ladung in den Teilen erhalten, die vom Licht getroffen werden. Gine wertvolle Sinterlaffenschaft des hervorragenden öfterreichischen Botaniters Rerner, weiland Direktors bes Botanischen Gartens in Wien, tam im vergangenen Jahr gur Beröffentlichung. Sie enthielt die Beobachtungen des Forschers über das Erwachen der Blüten zu den verschiedenen Tageszeiten. Die Rahl der verwerteten Beobachtungen betrug mehrere Taufende. Sie geben ausführliche Aufflärung über bas Deffnen und Schließen ber Blüten ver= schiedener Pflanzen, auch die Nenderung der dafür bestimmten Tages= ftunden mit den Sahreszeiten, ferner über die Frage, wie das Deffnen und Schließen der Blüten erfolgt und wodurch es hervorgerufen wird, endlich auch einige Angaben über das zeitliche Auftreten des Bluten= bufts und feine Beziehung jur Deffnung ber Blüte. Der Barijer Botaniter Beulangue stellte Versuche mit lebenden Blumen an, um den Ginfluß des Lichtes auf die Entwickelung der einzelnen Blütenteile und ihrer Farbe zu bestimmen. Er that dies in der Beife, daß er von zwei gleichen Pflanzen die eine unter gewöhnlichen gunftigen Berhaltniffen beließ, die andere in einen völlig lichtlosen Raum einschloß; die Ent= wickelung beider murbe bann von Zeit zu Zeit verglichen. Es ftellte sich heraus, daß die Form der Dunkelbluten unverändert mar, dagegen die Größe etwas verringert und auch die Farbe nicht ganz unterdrückt, wenngleich wesentlich beller als bei der normalen Blüte. Ein interessantes und auch praftijd wichtiges Gegenstud zu biefen Bersuchen find die Errungenichaften in der fünstlichen Farbung von Blüten, die dadurch erreicht wird, daß ein frisch abgeschnittener Blütenstiel in eine farbige Lösung getaucht wird. Auf diese Weise kann eine ursprünglich weiße Blüte verschieden gefärbt werden, besonders violet und rosa. Ru dem

Zustandekommen dieser künstlichen Färbung scheint die Einwirkung der Luft beizutragen, da sie nur in den Pflanzenteilen slattfindet, die mit

der Luft in Berührung fteben.

Ein eigentümliches Recht der Jenenser Studenken-Ichaff. An den meisten Universitäten Deutschlands war es noch bis vor wenigen Jahren Sitte, daß beim Rektoratswechsel feierliche Facel= züge von der studierenden Jugend veranstaltet wurden. Auch an der Hochschule in Jena herrschte dieser Brauch, wobei aber den Studenten das feltsame Recht zustand, dem alten Rektor, mahrend bemfelben ein Pereat gebracht wurde, die Fensterscheiben zertrümmern zu bürfen. Daß es bei diefer Gelegenheit nicht selten recht draftisch und hoch berging, ift leicht begreiflich und finden wir darüber in einem alten Buche nachstehende ergöpliche Aufzeichnungen: "Alljährlich wurde in Jena, wie auch auf anderen Universitäten, ein neuer Brorettor, der Magnifitus, gewählt, und an demfelben Tage, wo der neugewählte fein Amt antrat. legte der alte seine Burde bescheiden nieder. Dies war für die Studenten ein bedeutungsvoller Tag, denn am Abend desfelben brachten fie dem Neuerwählten einen Fackelzug mit Musik und Bivat und dem Abge= schiedenen riefen sie ein Bereat und warfen ihm die Fensterscheiben ein zum Dank für Karzer, Konfilium und sonstige Bladerei. So war es alljährlich und immer gewesen, denn dies war ein altes und durch sein Alter geheiligtes, akademisches Recht der Studentenschaft.

Wieder war der Tag der Prorektorwahl erschienen. Der alte, ein Jurift, hatte fein Umt niedergelegt, und der neue Magnifitus, ein Professor der Theologie, seine Antrittsrede glücklich gehalten. Feierlich bewegte sich ein langer Fackelzug am Abende vor sein Haus und hunderte von fraftigen Studentenkehlen riefen ihm ein donnerndes Bivat! Er trat an das Fenster und hielt eine lange Dankrede, denn so ge= borte es fich. Laut jubelnd ging es nun fort zu dem Saufe des 216= geschiedenen, um ihm und seinen Fenstern das übliche Pereat zu bringen. Aber Juriften haben bekanntlicherweise oft sonderbare Begriffe bom Bon biefem atademischen Rechte ber Jenenser Studenten ftand, soviel er sich erinnerte, nichts in seinem Corpus juris, und um seine Scheiben zu schützen, hatte er die Fenster außen durch Laden verichließen laffen. Gin lauter Schrei des Unmutes erhob fich, sobalb die Burschen dies bemerkten. Dies war ein Eingriff in ihre akademischen Rechte, ein Frevel, der nimmer ungefühnt bleiben durfte. Reine perfonliche Rache trat ins Spiel, es galt nur, ein altes akademisches Recht zu icugen und aufrecht zu erhalten. Die Burschen würden in ihrem Borne das ganze Saus vernichtet und dem Erdboden gleich gemacht haben, waren nicht besonnene Gemuter unter ihnen gewesen, welche davon abgeraten hatten. Denn geschah dies, fo nahm das Ganze den Charafter perjönlicher Rache an. Nur das Recht follte ausgeübt und die Fenster= scheiben sollten eingeworfen werden — und sie wußten sich zu helsen. Die Steine wurden dicker genommen, als Studentenbrauch war, die Laden wurden gertrummert und luftig flirrten die Scheiben dabinter. Werk war vollbracht, das alte Recht gewahrt. Ruhig hatten die Bebellen daneben gestanden und zugeschaut, sie wußten, daß sie nicht einschreiten konnten und dursten: auch sie fühlten, daß ein Eingriff in die akademischen Rechte der Burschen geschohen war, der gesührt werden mußte. Die Burschen schossen einen Kreis, und aut erschallte das alte Lied: Gaudenweiseiter invonze dem gewone

deamus igitur, juvenes dum sumus.

Aber auch die Professoren hatten ihre akademischen Rechte, in welche fein Student eingreifen durfte. — Das Jahr des neu erwählten Magnififus war zu Ende, er hatte das irdifche Blud biefer Burbe im vollen Make genoffen und faß ruhig an dem verhängnisvollen Abende in seinem Studierzimmer, mit Bleichmut feinem Bereat entgegensehend. Nimmer war es ihm in den Sinn gefommen, fich bagegen zu sträuben. Seine Zimmer waren erhellt, damit die Fenster um fo deutlicher hervortreten möchten: nur die Rouleaux hatte er niedergelaffen, um den Steinen ein Hindernis entgegen zu setzen — das war in der Ordnung. jubelnd hörte er die Burschen heranziehen, ein donnerndes Pereat er= schallte und dazwischen klang das Klirren der eingeworfenen Fenster= scheiben lustig und munter — es störte ihn nicht. Ruhig saß er an seinem Schreibtisch und arbeitete. Da flog ein dicker Stein durch das Rouleaux in das Zimmer und fiel auf seinen Schreibtisch nieder. war zuviel. Das war gegen alle Studentensitte, jolch dicke Steine durften nicht geworfen werden. Erzürnt erhob er fich, trat an das Fenfter, zeigte den Stein und rief hinab: "Diefer Stein ift auf meinen Schreibtisch geflogen. Rur ein Juchs fann ihn geworfen haben, denn ein ordentlicher Bursch' wirft mit folch' einem dicken nicht!" Und heftig schleuberte er ben Stein auf die Burschen zurück.

Ein lautes Bivat trat nun an die Stelle des Pereat, denn die Burschen wußten auch die Rechte der Prosessjoren zu ehren, und solch

ein Stein war gegen ben Romment. -

Um Tage darauf wurde dem Professor durch eine seierliche, mit Schärpen und Schlägern angethaue Deputation ein neues Rouleaux überreicht, und freundlich nahm er es an.

Derfische Frauen. Wilfred Sparron, der als Prinzenerzieher langere Beit am perfifchen Sofe lebte, beschreibt in einem intereffanten Auffate Tracht und Leben der Damen aus dem Lande des Sangers von Schiras. Er erzählt darin, daß, als der Schah NafrsedsDin von seiner Reise durch Europa nach Persien zurückkehrte, seine Hauptresorm der Tracht seiner Haremsdamen galt. Daß Bestechung und Korruption, Erpresjung und Ungerechtigkeit in seinem Lande üppig weiterwucherten, kummerte den König der Könige nicht, er hatte aber in Paris in einer Oper bis zum Ende ausgeharrt und war von der luftigen Rleidung der Ballettdamen so bezaubert worden, daß er bei feiner Rückkunft sie jogleich in seinem Harem einführte. Das hergebrachte Kleid der Berserin ist das Gegenteil der Trikottracht und äußerst prächtig, wenn die Trägerin die Mittel dazu hat. Es besteht aus einem perlenbesetzen dünnen Gazehemd in Weiß Blau oder Rot, das über die Taille herabhängt bis auf die weiten, pumphojenähnlichen Unterkleider, die von einem Bande festgehalten werden. Ueber dem Hemd wird ein kleines Jackett in Silber= oder Goldbrokat getragen, das bis zur Taille reicht und vorne offen ist;

den Kopf schmückt ein schmaler, juwelenbesetzter Shawl, der unter dem Rinn zusammengehalten wird. Auch die vorerwähnten Hofen haben edelsteinbesetzte Saume. Je reicher die Frau, desto mehr Hosen trägt Es giebt Damen, die elf Baar übereinander tragen, und man könnte fast meinen, daß dieser Sitte die Krinoline ihren Uribrung ver-Das haar ift in die Bander geflochten und fallt unter bem Shawl in dunnen Flechten herunter, bei den Frauen der dienenden Rlasse ist es in einer geraden Franse bei den Augenbrauen abgeschnitten und in steife Locken verwandelt, die auf die Wangen herabhängen. Die Ruße stecken in feinen Kaschmirstrumpfen, Schuhe werden nicht getragen, wenigstens nicht im Hause. Die Toilette der Frau ist mit dem Farben der Sandssächen und der Fingernägel mit henna, der Augen und Wangen mittelst Antimon und Rot beendet, Arme und Nacken werden zuguterlett mit Spangen und Ketten geschmückt. Bill die Berierin ausgehen, fo zieht fie über ihre weiten Unterfleider das Schachechur an, eine Art Hoje, d. h. halb Stiefel, halb Hose, in welche die Unterfleider hineingestopft werden. Dann umhüllt sie sich mit einem betttuchähn= lichen schwarzen oder dunkelblauen Seidenschleier, der auf dem Kopfe fest ansitt wie eine Haube und das Gesicht und die ganze Person bis ju den Knien bedeckt. Ueber den Augenbrauen wird dann noch bas weiße leinene Ruband bejestigt, das über das Gesicht und den Bufen bis zur Taille herabhängt und nur Deffnungen zum Seben und Atmen hat. Dies ist die Strafentoilette einer Berferin, und fie hat zum Ausgang nur noch nötig, die Gufe in leichte Bantoffeln zu fteden, die indes nur den halben Jug bedecken, gewöhnlich ohne Absate find oder diese in der Mitte haben. Diese Straßenvermummung ist so vollkommen, daß oft ein Gatte fein eigenes Weib nicht erkennt. Wenn ein Europäer das Glück hat, das Antlig einer Perferin zu erblicken, wird er es voll und ruhig finden "wie die Scheibe des Mondes". Die Hautfarbe, die eine Pfirsiche beschämen könnte, giebt dem grübchenreichen Lächeln einen Sonnenton, der das an die heimatlichen mehr bleichen Gesichter gewöhnte Auge bezaubert. Die Augen der Perferin selbst sind leuchtend, feucht und braun. Sie sind außerordentlich schön und wenn auch nicht gedankenvoll, so doch nicht ausdruckslos. Sie blicken wie Tieraugen, die Rach perfischem Geschmack muß eine Frau fett mehr Gefühl verraten. und stattlich sein. Sie muß einen Gang haben wie ein Pfau, was mit den eigentümlichen Pantoffeln unschwer zu erreichen ist. Lesen und Schreiben soll eine persische Frau können, doch giebt es im Lande des Löwen und der Sonne keine Blauftrumpfe. Der Unterricht läuft nur auf die Anlernung des Nütlichen hinaus: den Kleiderschmuck anzu-fertigen und in der Küche walten zu können. Das sind die höchsten Tugenden, die man von einer Perferin verlangt und deren Borhanden= fein fie dem Manne begehrenswert macht.

Ein alten dinestichen Wahrlagebuch. (Mit 2 Albsbildungen.) Obgleich der Kaiser von China als Sohn des Himmelsreiches bezeichnet wird, ist es doch ein alter chinessischer Grundsap, daß der Kaiser sir das Unglied verantwortlich ist, welches das Land trifft. Und da der alte Konsuzius lehrte, daß das Volk von der Psilicht des



Chinefisches Wahrfagebuch.

Gehorsams gegen den Herrscher entbunden ist, wenn dieser den Weg der Tugend verläßt, ist die Lage, in der sich der Kaiser von China seit Jahren befindet, keine beneidenswerte.

Benigstens ist es vom chincfischen Standpunkt aus gar nicht schwer, bem Bolke klar zu machen, daß der Raiser

von China den Wea der Tugend verlaffen Denn alljährlich bat. hat der Zorn des Him= mels den einen oder an= dern Teil des großen Reiche getroffen. Bald war es die Hungersnot, der Taufende zum Opfer fielen, bald der gelbe Fluß, der aus seinen Ufern trat und ganze Provingen mit feinem unreinen Baffer über= ichwemmte, bald der

Krieg mit den Japanern und zum Schluß die Demütigungen der lepten Zeit. Alles dies gab den vielen unzufriedenen und aufrührerischen

geheimen (Sefell= schaften einen guten Nährboden. Much die Borerbewegung entstammt einer sol= chen geheimen Be= fellschaft, und wenn die Borer, als es gegen die Europäer losging, die Worte für "Schuß die Onnaftie" auf ihre Fahne setzten, ge= schah es, weil sie die berechtigte Soff= nung hatten, daß die Regierung mit ihnen gemeinfame Sache gegen die Fremden machen



Chinefisches Wahrsagebuch.

würde. Bor dieser Zeit war die Gesellschaft der Boxer bekanntlichverboten und galt in den Augen der Regierung für gesährlich und aufrührerisch.

Bei den heimlichen Zusammentunften der Borer und anderer Gefell= schaften spielte ein altes Buch, "Die Bahrsagungen", eine große Rolle. Seines Inhalts, namentlich aber der Ertlärungen wegen, die die Rührer ihm geben, ist es von der jetigen Regierung streng verboten. Ja, schon das Lesen des Buches wird mit dem Tode bestraft. Da viele der Bahrsagungen von dem Sturg der Dynastie handeln, begreift man die Furcht der Regierung vor dem Buch. Dem befannten Missionar Pater Steng ift es glücklich gelungen, ein Exemplar biefes merkwürdigen Buches in seinen Besitz zu bringen. Dasselbe wird im St. Gabriel-Museum in Wien aufbewahrt und ist wohl das einzige Eremplar des Buches, das seinen Weg nach Europa gesunden hat. Ueber die Entstehung erzählte ein vornehmer Chinese, der früher einer der geheimen Befellschaften angehörte, dem Beistlichen, daß das Buch von zwei Belehrten stamme, die vor 1500 Jahren lebten. Ohne daß fie gegenseitig von ihrer Arbeit wußten, malte der eine die Bilder, während der andere die Berfe schrieb. Ein Dritter fah die Bilder und später die Berfe, und war erstaunt darüber, daß Bilber und Berfe dasfelbe ausdrückten. Beim genaueren Bergleich zeigte es fich, daß fie wirklich alle zusammenhaften.

Bon den beiden Illustrationsproben, die wir unseren Lesern aus dem Buche vorführen, gehört das erste Bild der Bergangenheit an. Der barunter stehende Text lautet: "Wir sehen, wie ein Apfel mit einem menschlichen Auge ohne Hindernis gen Peting zieht. Da wurde die Furcht der drei Reiche erweckt. Kurz darauf kam das Reich in die bande des großen Ti'ing." Diese dunklen Worte jollen auf den Bug des Räuberhauptmanns Li-tfe-ticheng nach Befing (1643) hindeuten. Der Raifer erhängte fich bei seinem Raben, und alle Bringen der Ming= Dynastie wurden ermordet. Darauf kam die Dynastie Ts'ings ans Ruder. Zur Erklärung des Bildes dient, daß ein Apfel auf chinesisch Li heißt, und daß Li in Befing das eine Auge verlor. — Das andere ist gewiß das erste der Bilder, das die Zufunft betrifft. Man sieht einen Bogel auf einem gehörnten Tier sitzen. Nach Bater Stenz' Aussage ist es eine Gans, die auf einem Ochsen sitt. Unter dem Ochsen. der auf dem Original gelb gemalt ift, verstehen die Chinesen China. Bans foll eine frembe Macht bezeichnen, die gu Schiff nach China getommen ift. Im Gebicht heißt es, daß ber Kaifer schläft. Als er erwacht und den Thron besteigen will, wird das Reich vollständig, wie von Donner und Blig, vernichtet. Die Worte find jehr allgemein ge= halten. Aber Unklarheit in den Ausdrücken ist eine Gigenschaft, die die chinesischen Prophezeiungen mit denen anderer Länder gemein haben.

Ein weiteres Bild spricht von "Glocken, die im ganzen Lande geshört werden". Es wird von einigen dahin ausgelegt, daß ein christelicher Kaiser bereinst das Land regieren wird. Schließlich wird der Untergang der Welt prophezeit. "Alles in der Welt wird umgekehrt. Gejetz und Ordnung giedt es nicht. Die Menschen bekämpsen und ersmorden einander."

Die gröften Gegenstände der Welf. Die Bunder der Natur und die mechanischen Reisterwerke der Menschen lassen sich am besten beurteilen, wenn man die gröften Gegenstände der Welt, b. h.

folche Gegenstände betrachtet, die alle andern derfelben Art an Größe überragen. - Die größte Rarte der Belt ift die militarische Rarte von England, die mehr als 180 Blätter enthält. Bu ihrer Berftellung gebrauchte man 20 Jahre. Die jährlichen Roften beliefen sich auf eine Million Bfund Sterling, fo daß die fertige Karte 20 Millionen Pfund Sterling oder 400 Millionen Mart toftete. Der Maßstab wechselt zwischen 3 m und 1/4 cm per Meile. Die Details sind so genau aus= gesührt, daß auf einer Karte mit einer Stala von 11/2 m jeder Zaun, jede Bede, Mauer und jedes Gebäude, ja felbst jeder einzelne Baum aufgezeichnet ift. Die Karten zeigen nicht nur die Façon jedes Bebaudes, jondern auch jeden Borbau, jedes Beet, jeden Laternenpfahl, jede Bumpe und Feldbahn. - Das größte Beichichtswert, das je ausgegeben wurde, ist "The war of rebellion", das aus 120 gewaltigen Teilen in Oftavjorm besteht. Jeder Teil hat 1000 Seiten, und zu dem Werte gehört eine Riesenkarte in dreißig Teilen. Die Arbeit nimmt 10 m Blat im Bücherspind ein und wiegt fünf Zentner. — Die größte Sangebrude der Welt ift die Newyort-Brootlyn-Brude, die auch von der größten Anzahl Menschen passiert wird. Ihre Länge ift mit Einschluß der Aufgänge ca. 1890 m, der Abstand zwischen den Türmen ist 300 m, das Gewicht des ganzen Bauwerts 130 000 Zentner, und die Erbauungstoften betrugen über 15 Millionen Dollars. — Die größte Stadt ist bekanntlich London. Es liegt in vier Grafschaften und hat 4 250 000 Einwohner oder ebensoviel, wie Baris, Berlin, Rom und St. Petersburg zusammengenommen. 11m alle Straßen, Gassen, Barte und Alleen zu durchjahren — wrausgesett, daß man täglich 10 englische Meilen (181/, km) zurücklegt —, gebraucht man neun Jahre. Burbe man die Strafen in eine Linie legen, so wurde ihre Lange nicht nur ausreichen, um die ganze Erdtugel zu umspannen, sondern es murbe noch ein Stud übrig bleiben, das der Entfernung von London nach San Francisco entspricht. - Der größte Ranal ift ber Suez-Ranal, der am 16. November 1869 eröffnet wurde. Seine Länge beträgt 176 km, seine Tiefe 8 m, die jährliche Einnahme wird auf 15 Millionen Bjund berechnet, die Ausführung toftete 100 Millionen Pfund. Bum Paffieren des Kanals gebraucht man ca. 20 Stunden. In der letten Zeit hat man den Kanal vertieft, und diese Extraarbeit hat 40 Millionen Bfund verichlungen. — Der längfte Ranal der Welt ift der Kaiser-Ranal in China, der die stattliche Länge von 1854 km hat. - Der größte Rrater ift der haleatala auf den Sandwich= inseln. Der Umtreis des Kraters ist ungefähr 37 km, seine Tiefe an einzelnen Stellen bis 1200 m. Liege fich fein Inneres von allen Steinen und Schlacken befreien, fo wurde die Bertiefung fo groß werden, daß die ganze Stadt Remport in ihm Plat hatte. Bier oder fünf andere große Städte fonnten bann noch barüber gestellt werden, obne daß ihre Turmsvigen aus der Arateröffnung herausragen wurden. - Für das prachtvollfte Bauwert der Welt wird der Tempel in Karnak gehalten, der an Umfang doppelt so groß wie die St. Beters= firche in Rom ift. Das Aeußere des ganzen Tempels gleicht einem poetischen Traum in Stein, und beim Anblid feiner riesenhaften

. . . . . . . .

Dimensionen, seiner herrlichen Alleen und wunderschönen Sofe ergreift den Menschen das erklärliche Gefühl seiner eigenen Niedrigkeit. -Die größte Bibliothet ift die Nationalbibliothet in Baris, 40 000 Reale mit zusammen 1 400 000 Büchern, 175 000 Manuftripten und 300 000 Karten nebst 150 000 Münzen und Medaillen enthält. — Das größte Wohnhaus der Welt ift das Freihaus in einer der Borstädte Wiens. Es enthält 15 000 Räume und ist in 400 Wohnungen geteilt. Diefes umfangreiche Saus, in beffen Mauern die Bevolkerung einer ganzen Stadt lebt, arbeitet, ift und ichlaft, besitt nicht weniger als 13 verschieden große Höfe und einen großen Garten. — Die größte Statue ist Bartholdis Freiheitsstatue vor dem Hasen von Newhork. Ihre Höhe vom Sociel bis zu der Spize der Fackel, die die Göttin in ihrer Sand halt, beträgt 47 m. 40 Personen haben im Ropf ber Göttin Blat, und die Factel, zu der man auf einer Bendeltreppe gelangt, faßt ungefähr 14 Berfonen. — Der langfte Tunnel ift der St. Gotthard-Tunnel. Er ift 171/2 km lang, und bas Bauwert kostete ca. 200 Millionen Mark. — Die merkwürdigste Brücke ist die Agaterbrucke in Arizona. Sie ist aus versteinertem Holz gebildet, hat eine Länge von über 60 m und ihre Endpunkte ruhen auf Sandstein. — Der größte Dom der Welt ist der St. Peter in Rom. Der Bau dieses Prachtwerkes begann bereits 1450, aber erft im Sahre 1880 wurde er vollendet. 45 Bapfte hatten inzwischen auf dem Stuhl Betri gesessen. Die Kosten des Gesamtbaues werden auf ca. 300 Millionen Mart geschäpt. — Das prachtvollste Grab der Belt ist das vom Schah Jehan zur Erinnerung an jeine Gemablin Taj Rubal errichtete. Das Grab liegt in Agra (Hindostan) und ist in weißem Marmor aufgeführt, in den Jaspis, Türkijen, Ametiften, Saphire und Opale eingelegt sind. 22 000 Menschen arbeiteten 20 Jahre daran, und obgleich alle Arbeiten toftenfrei ausgeführt und die meiften Juwelen zum Grabe geschenkt wurden, kostete es doch 60 Millionen Mark. — Das größte Gemälde mit der Ausnahme der Panoramen ist das Paradies von Tintoretto, das sid) in einem Salon im Dogenpalast zu Benedig befindet. Das Gemälde ift 26 m breit und 11 m hoch. — Die größte Mauer ist bekanntlich bie lange Mauer, die China an der Grenze gegen die Tartaren aufgeführt hat. Sie wurde ungefähr 200 Jahre vor Christi Geburt gebaut, ist 6 m hoch und etwa 8 m bic und erstreckt sich ca. 25 km über Berg, Thal und Ströme. — Die größte Blume ber Belt ift die Rafflesia Arnoldi auf Sumatra. Sie hat etwa 1 m Durchmeffer, ift also ungefähr so groß, wie ein gewöhn= liches Wagenrad. Die Blume ift veilchenblau mit cremefarbigen Staub-Sie wiegt ungefähr 15 Pfund und verträgt 7 Liter Baffer. Ihre Knospen gleichen unsörmig großen Kürbissen. — Das größte Insett der Welt ist eine Wotte in Zentralamerika mit Namen Erobus Strix. Ihre Länge von Flügelspiße zu Flügelspiße wechselt zwischen 30 und 50 cm.

Eilengewinnung bei den Aafurvölkern. (Mit einer Abbildung.) Obgleich die uncivilisierten Bolksstämme zur Gewinnung und Behandlung des Gisens Defen und Gerätschaften benugen, die im

Bergleich zu unseren sehr einsach sind, verstehen doch die Eingeborenen Indiens sowohl, wie Afrikas, gutes Eisen herzustellen und es mit Tüchtigkeit zu schmieden. Die Eisenschmelzer ziehen oft von Ort zu Ort, und wo sie ein passendes Sisenerz sinden, bauen sie ihre Defen aus Thon. Oft sind es kleine "Hochsen", allerdings selken höher, als einige wenige Meter; aber sie können auch, wie das Bild zeigt, andere Formen haben. Im Osen werden kleine Stücke von Erz und Hoszehschle schieden aufgestapelt. Gewöhnlich wird der ers sorderliche Zug auf künstlichem Wege hervorgebracht. Dazu verwendet man häusig aus Ziegens oder Büsselchäuten hergestellte Blasebälge.



Schmelzofen bei ben afritanischen Negern.

An andern Stellen wird die Luft durch Kolben in die Defen gepreßt, die in ausgehöhlten Baumitämmen hin und her bewegt werden. In den offenen Hochöfen fährt nian fort, immer neue Erz- und Kohlenlager aufzuschichten, bis man im Berlauf von vier bis sechs Stunden einen porösen Eisenklumben von 3 bis 15 kg Gewicht erzielt. Dieser wird dann nachher auf dem Ambos weiter behandelt.

Meber berühmte Inngaesellen veröffentlicht ein amerisanisches Blatt eine interessante Studie, der wir solgende Einzelsteiten entnehmen: Alexander v. Humboldt antwortete einstmals einer Französin, welche ihn fragte, ob er niemals geliebt habe: "Meine Liebe hat immer nur der Bissenichaft gegottent" Bis Humboldt ist auch Leibniz unvermählt geblieben. Er hegte den Grundsag, man milse sich erst vierzig Jahre besinnen, bevor man einen so wichtigen Schritt

thue. Und als er sich endlich genug besonnen hatte, wies die Frau, die er heiraten wollte, den Antrag ab, weil auch fie fich besonnen hatte. Ein Junggeselle blieb auch Leibnig' Zeitgenoffe Ifaac Remton, der fich sogar oftmals seine Mahlzeiten selbst bereitete. Bekannt ist die Ge= schichte, wie einst seine Haushälterin, die er fortgeschickt hatte, ihn bei ihrer Rückfehr dabei betraf, wie er statt eines Gies, das er hatte kochen wollen, seine Uhr ins fochende Wasser geworfen hatte, während er mit dem Ei in der Sand dabei stand. Rouffeau, der ebenfalls Junggeselle geblieben war, wurde in den letzten Zahren seines Lebens von seiner Haushälterin in furchtbarer Weise tyrannisiert. Voltaire, Betrarca, Taffo, Dante, Spinoza, Calderon, Richelieu find unvermählt geftorben. Bon Neueren feien in bunter Reihe erwähnt: Beinrich v. Kleift, Solderlin, Grillparger, Hamerling, Bauernfeld, Gottfried Reller, Graf Schad, Ro-quette, Nichfche, Brahms. Auch unter den Politifern gab es viele Berächter der Ehe. Bon den Politikern unserer Tage seien nur Gambetta, Caprivi, Laster und Bindthorft ermähnt. Die drei bedeutendsten Künstler aller Zeiten, Raffacl, Wichelangelo, Leonardo da Vinci, sind unvermählt gestorben. Freilich kann man diese wohl taum in die Reihe der eigentlichen Junggesellennaturen rechnen. Solche echte Junggesellennaturen waren zum Beispiel Rant und Beethoven. Kant äußerte fich über das weibliche Geschlecht folgendermaken: "Ein Frauenzimmer foll sein wie eine Turmuhr, um alles punktlich und auf die Minute zu thun, und doch auch nicht wie eine Turmuhr, fie muß nicht alle Beheimniffe laut verfünden; fie muß fein wie eine Schnecke, häuslich, und auch nicht wie eine Schnecke, sie muß nicht all' das Ihrige am Leibe tragen." Bang besonders waren dem Weisen von Konigsberg die gelehrten Frauen unbehaglich. "Sie brauchen," so meinte er, "ihre Bücher wie ihre Uhren; fie tragen sie, damit man fieht, daß sie eine haben, obichon fie gewöhnlich ftill fteht." Bezeichnend für Rants Meinung über die Frauen ist auch eine Antwort, die er einmal in der Wefellschaft der Gräfin Königsmark gab. "Rönnen Sie wohl," fo fragte die Grafin, "der Sie ein großer Menschentenner find, gleich beim Gintritt in ein haus wahrnehmen, ob der Mann oder die Frau die herr= schaft führt?" - "D ja," versette der Gelehrte; "bemerke ich, daß eine große Stille im Saufe herricht und durchaus tein Widerspruch ftattfindet, fo schließe ich, daß die Frau das Regiment führt." Rants Häuslichkeit wurde von feinem Diener Lampe in Ordnung gehalten, was man fo euphemistisch "in Ordnung" nennen darf. Es storte Kant sogar, wenn der alte Lampe die gewohnte Unordnung irgendwie Und ein gang ahnliches Bild erhalt man von Beethoven. ftörte. Seine Lebensführung wird in der folgenden Beife geschildert: Den ganzen Bormittag beschäftigte er sich mit dem Niederschreiben seiner Gedanken. Raum hatte er beim Mittageffen den letten Biffen verzehrt, so lief er im Geschwindschritt, als wurde er gejagt, zweimal um das Straßengeviert, innerhalb beffen er wohnte. Db es regnete, schneite oder hagelte, ob es schneidend kalt war oder ob es donnerte und bliste, er machte seinen gewöhnlichen "Spaziergang". In seiner Wohnung

herrschte eine grenzensose Unordnung; Bücher und Musikalien lagen überall umher; hier sah man die lleberreste eines kalten Frühstücks; hier volle, dort leere Flaschen, auf dem Schreibpulte die hingeworsene Stizze zu einem neuen Quartett, in einer Ecke Brot, auf dem Piauossorten gekritselte Gedanken zu einer Symphonie, daneben einen Korrekturdogen. Trog dieser Unordnung rühmte er sonwährend mit wahrhaft eieronischer Beredtjamkeit seine Ordnungsliebe, und wie nett es bei ihm aussehe. Der Komponist hatte in keiner Bohnung Ruhe. Einmal hatte er nicht weniger als vier Bohnungen auf einmal. In allem, was nicht seine Musik betras, war er höchst ungeschickt; er konnte kaum etwas in die Hand nehmen, ohne es sallen zu lassen und zu zerbrechen. Er rasierte sich selsst, aber man sah es auch au seinem zersetzten Wesicht. Ries behauptete, Beethoven habe es niemals dahin dringen können, dem Tanzen Takt zu halten. Wan kann wohl kaum treffender das Wesen kants und Beethovens geschehen. Und doch wäre sür beide die Ebe vielleicht das Grab ihrer genialen Größe geworden.

Die Kuittung einer Dichterin. Die im Jahre 1791 verstorbene Dichterin Anna Luise Karsch, gewöhnlich "die Karschin" gesnannt, gelaugte troß der bedeutenden Unterfüsungen seitens ihrer vielen Freunde und des ansehnlichen Hnterfüsungen seitens ihrer vielen Freunde und des ansehnlichen Hnterfüsungen seitens sibrer vielen Freunde und des Enderholt wurde auch Friedrich II. angepumpt und des öfteren erinnerte sie ihn an ein ihr gegebenes Versprechen, ihr das Erdendasein zu erleichtern und ihr namentlich ein eigenes Haus zum Geschent zu machen. Sie erhielt auf ihre wiederhosten Vitten indes nur keine Geschenke, und im Jahre 1773 wurden ihr auf einen ihrer Mahnbriese zwei Thaler durch die Post Lunds Dichterin." Hierüber entrüstet, siegelte sie das Geld wieder ein und fandte es an den König mit den solgenden Versen zurück:

"Zwei Thaler giebt tein großer König! Ein solch Geschent vergrößert nicht mein Glid; Rein, es ceniedrigt mich ein wenig, Trum geb' ich es zurüd."

Diese Kühnheit hatte zwar keine nachteiligen Folgen für sie, jedoch auch keinen Einsluß auf die Berbesserung ihrer Berhältnisse. Als sie 1783, wahrscheinlich auf abermalige Bitten um ein Haus, drei Thaler erhielt, schrieb sie nachsolgende Verse, die gewissermaßen eine Quittung für die kleine Summe sein sollten:

"Seine Majestät befahlen, Mir, anstatt ein Haus zu bau'n, Doch drei Thaser auszygablen. — Ter Monarchbefehl ward, trau'n! Krombt und treuslich ausgerichtet, Und zum Tant bin ich verpflichtet. Aber für drei Thaler tann In Berlin kein Hoobelmann Wir mein leptes Haus erbau'n. Sonit bestellt' ich ohne Grau'n Heute mir ein solches Haus, Wo einft Wiltermer Tafel hatten Und sich ärgern über'n Schmaus Bei des abgegränten, alten, Magern Weibes Ueberreft, Die der könig darben läßt."

Ein eigenes haus ward der Dichterin erst von Friedrich Wilhelm II. nach seiner Thronbesteigung zum Geschenk gemacht. Th.

Bellinis erfte Tiebe. Bincenzo Bellini studierte am Ronfer-vatorium von San Sebastiano in Reapel und besuchte dort fast täglich einen Freund. Gines Nachmittags bevbachtete er mit einem Opern= glase die Häuser der Nachbarschaft, und dabei blieben seine Augen an einem Altan hasten, über dessen Brüstung sich ein junges Wädchen Das genügte dem feurigen Jüngling, sich sterblich in sie zu. Rachdem er viele Listen angewendet hatte, gesang es ihm verlieben. endlich, als Gesangslehrer zu der jungen Dame zu kommen, die seine Liebe ebenso leidenschaftlich erwiderte. Aber dieser Zustand konnte nicht Der Berdacht ihrer Familie war erwedt worden, und lanae dauern. Bellini wurde entlassen. Erft nach dem teilweisen Erfolg von "Adelson und Salvini" naherte er fich, fühner geworden, der Schonen wieder und bat um ihre hand, die ihm indessen von den Eltern von neuem höhnisch verweigert wurde. Es jolgten nun traurige Tage für die Liebenden, aber Bellini liebte auch feine Runft und arbeitete weiter, bis "Bianca und Fernando" mit ungeheuerem Erfolg zur Aufführung gelangte. Wieder hielt er um feine Maddalena - fo hieß das von ihm geliebte Mädchen — an, aber er erhielt den Bescheid, daß "Richter Fumarolis Tochter niemals einen armen Bedenschläger beiraten burfe". Schließlich ließ sich der ungliickliche Liebhaber in Mailand nieder, wo die Musik seine Herrin wurde und er von Erfolg zu Erfolg schritt. Gines Tages erlebte er den Triumph, daß man ihm zu versteben gab, daß nun feine hinderniffe mehr zwischen ihm und Maddalena lägen. Aber er erwiderte zu seinem eigenen Erstaunen ohne jede Erregung, daß es zu fbat mare, da er mit feiner Mufit verheiratet fei.

Mus den Aufsahressen schweizerischer Schüler teilt ein Lehrer im "Bund" solgende Stilblüten mit: Wenn ein Insulaner stirbt, psanzt man eine Kobspalme auf sein Grab: aus ihren Jahrstingen kann man dann jein Alter erkennen. — Wenn wir Hermann das Ideal eines deutschen Jünglüngs nennen, so dürsen wir Hermann das Ideal eines deutschen Jünglüngs nennen, so dürsen wir dewerbeossizier. — Wesanchthon segte im Reichstage zu Augsdurg die neue Konsektion vor. — Die Tanne bringt oft dem Brustkranken eine harzige Genechung bei. — Unser Kanarienvogel hat ein Kest von Wolle, Wasser und Kutter. — Wer in die Bastille kam, konnte sicher sein, das Licht der Welt nicht mehr zu erblicken. — In der Badezeit geht der Turnsehrer klassenweise in die Badeanstalt. — Das Barometer kann dem Bauer, wenn er die Ernte beginnt und schlichtes Wetter eintritt, die ganze Ernte verderben. — Hedwen ihre Gesundheit in den Alpen auf. — Franklin trat auch ins politische Leben ein; er verheiratete sich nämlich

mit Mig Read. — Der Oberaarganer Baner ift wohlhabend, weil er

eben und gut bemäffert ift.

Kronen für die Williardärsgaffinnen in Amerika. In den Bereinigten Staaten find gegenwärtig Kronen à la mode. Die elegante Milliardärsgattin bestellt nach ihrem Belieben das Diadem bei dem Juwelier, und die "Arönung" geht ohne Bomp mit hilfe ihrer Rammerfrauen in ihrem Unkleidezimmer vor fich. Gifenbahnen= oder Talgfoniginnen, Betroleum= oder Stahlkaijerinnen und Tabat8= oder Schweinepotelfleischregentinnen schmuden fich wie Majeftaten und laffen sich, da sie nicht zu rechnen brauchen, zu diesem Zweck fabrizieren, mas fie wollen. Sie haben fich Mrs. John Jacob Aftor und Mrs. Clarence Mackan eine Nachahmung der Krone der Königin von England zugelegt. Mrs. Howard Gould hat sich eine Krone nach dem Borbilde der von der Königin von Italien getragenen anfertigen laffen. Dirs. Charles Perks schmückt ihre Stirn mit einer Nachahmung des Diadems der Königin=Regentin von Spanien, und Mrs. Bradlen Martin hat sich eine Reproduktion des Diadems ber Raiferin Josephine geleiftet, mas fie die Rleinigkeit von 5 000 000 Mark gekoftet hat. Go kann man in den Newporter und Chicagoer Salons strahlende Damen sehen, deren Haubt mit Emblemen bedeckt ift, die in Europa in den Augen der Menge die erlauchtesten Fürftinnen bezeichnet haben oder noch bezeichnen. Wenn ihre Männer nun noch die Laune haben follten, für ihr Arbeitszimmer, in dem sie ihren Angestellten Befehle erteilen, goldene Seffel zu bestellen und die Raifer= oder Königsthrone für fich nachmachen zu lassen, fehlt ber großen amerikanischen Demokratie nach ihrer Meinung augenscheinlich nichts mehr, um das sie die Höfe Europas beneiden mükte.

Dle Bulls Geige. Die in Amerika lebende Frau des norwegischen Geigenkönigs Die Bull, dem unlängft in seiner Baterstadt Bergen ein schönes Denkmal gesetzt wurde, hat dem Museum in Bergen ihres Mannes berühmte Beige Gasparo da Salo geschenkt. Borberiger Befiger des Inftruments war der Bantier Rhaczed, der in Wien wohnte und wegen seiner reichen Sammlung von Streichinstrumenten, etwa 200 Stud, weiten Ruf genoß. Die Perle dieser Sammlung bilbete die oben erwähnte Bioline, genannt die "Schapkammergeige". Sie mar zu Anfang des 16. Jahrhunderts von dem Italiener Gasparo ba Salo gearbeitet, dem einzigen, beffen Beigen fich mit benen Giufeppe Guarneris meffen konnten. Gasparo da Salo war mit diesem feinen Bert fo zufrieden, daß er von dem berühmten Benvenuto Cellini einen Griff bagu schneiben ließ. Um Ende diefes Briffes fist, mit dem Beficht nach oben gerichtet, ein Engelstopf, und an der Unterfeite befindet fich ein Meerweib, deffen Leib in Fischgestalt endet. Der Hals war urfprünglich rojafarben mit blau, rot und gelb. Der Reft besteht aus prachtvoller Schnigerei, und Bergolbung und Farben find gut erhalten, obgleich die Geige 1532 gemacht worden ift. Das Holz, das dazu zur Bermendung tam, wuchs auf dem Berge zwischen Brescia und Berona. wo sich die Begetation infolge der beständigen Barme jo gleichmäßig entwickelt, daß die Linien des Holges genauen Abstand voneinander haben. Jest ist der Berg bei Brescia abgeholzt, und es ist daher ein-

fach unmöglich, die Arbeiten dieses Meisters nachzuahmen. Albobrandini taufte die Geige für 3000 Dukaten und verehrte fie der Kunstschaptammer zu Innsbruck, von der sie ihren Namen hat. Alls die Franzosen 1809 Innsbruck eroberten, wurde sie von einem Soldaten gestohlen und an Rhaczeck verkauft. Die Bull, der ichon viel von der Beige gehört hatte, suchte, als er nach Wien tam, sofort den Bankier auf, den er bat, das herrliche Werk jehen zu dürfen. Nach einigem Widerstreben ging Rhaczeck in sein Allerheiligstes, wo die 200 Biolinen, Bioloncelli und Kontrabässe symmetrisch geordnet standen und wo niemand hinein durfte. Die berühmte Beige lag in einem altertum= lichen Schrant, ber nach ber Erklärung Rhaczecks früher einem Kloster gehörte. Bur Zeit des 30 jährigen Krieges foll in diefem Schrant ein Fürst erstickt worden sein. Die Bull durfte die Beige nur bewundern, nicht anrühren, und vergebens bot er jein ganzes gespartes Bermögen "Geben Gie mir ein ganges Stadtviertel von Wien, bann Mis Die Bull zwei Jahre wollen wir jeben!" fagte ber Banfier. später in Leipzig war und Liszt und Mendelssohn als Gafte bei sich hatte, erhielt er einen Brief. Er war von Rhaczecks Sohn, der Dle Bull die Mitteilung machte, daß der Bankier Rhaczed gestorben ware und im Testament bestimmt hatte, daß die Gasparo da Salo an Ole Bull ausgeliefert werden solle. Letterer war natürlich entzückt, und Mendelssohn schlug vor, daß die Beige mit einem Stud von Mendels= sohn eingeweiht wurde, was auch geschah. Den Erben sandte Die Bull ein enthusiastisches Dankschreiben und der kleinen Tochter Rhaczecks einen Ched von 2000 Thalern. Nun ist das Prachtstück, wie gesagt, nach Bergen gefommen, und wer einmal der alten Sansestadt einen Besuch macht — was allerdings insofern umständlich ift, als es noch immer keine Eisenbahnverbindung zwischen Christiania und Bergen giebt —, fann bort eine der berühmtesten und tostbarften Weigen der Welt sehen.

Reues von Irih Reuter. Mus Frit Reuters Lebens= geschichte hebt Ernft Brandes in den Preußischen Jahrbüchern aus dem umfangreichen Material, das Karl Theodor Gädert gesammelt hat, einige interessante Züge hervor, die noch nicht allgemein bekannt sein Mus dem Dömiger Festungsjahr erfahren wir etwas Benaueres über eine Liebe Renter's und deren Tragik. Die bezaubernde Anmut einer Tochter des alten Kommandanten v. Bülow, Frieda, hatte es dem armen Staatsgefangenen gleich angethan, und er wußte es bald durchzusepen, daß die Geliebte und ihr Bruder bei ihm Unter= richt erhielten, als fich einiges Zeichentalent bei ihnen verriet. Gine günstige Gelegenheit, mit Frieda allein zusammen zu sein, schuf sich Reuter dann dadurch, daß er den Bruder einmal fortschiefte, damit er draußen etwas ifizziere. Run erfolgte der übliche Fußfall, aber gleich= zeitig trat auch ganz unerwartet der alte herr v. Bulow ein und bereitete dem glühenden Liebesgeständnis feines Gefangenen ein recht jähes Ende, indem er ihn auf die Bache bringen ließ. nun das freundschaftliche Berhältnis zur gangen Familie vorläufig gerftort; erft fbater, als Renter bei einem fleinen Brand in der Wohnung bes Kommandanten im Schlosse mit Umsicht rettend eingriff, löste sich

die große Berstimmung, und der Berbannte wurde wieder zu Unaden angenommen, nachdem er zuvor die ichriftliche Erklärung abgegeben hatte, daß ihm die Töchter des Kommandanten Oberftleutnants v. Bulow von jest an alle gleichgultig fein wurden. In diefer Beife ließ fich nun allerdings dem Bergen nicht kommandieren, und Reuter hat fein Bersprechen auch insofern taum gehalten, als er seiner Angebeteten des öftern gang unzweideutige Gedichte durch ihren Bruder guftellen ließ. Des gestrengen Baters wegen zerriß Frieda diese freilich, stedte die Reben aber forgfältig in die Tafche und feste fie dann mubfam wieder aufammen. Go find uns die Liebespoeffen Frit Reuters erhalten ge= blieben, in denen die Glut der Empfindung, die die schwersten Entsfagungskämpse ahnen läßt, keinen geringen Eindruck macht. Sehr bubich ift eine Stelle aus einem Briefe an einen Srn. Gartner in Rom. in der Reuter mit humoristischer Unschaulichkeit einen großen Teil feiner Berke charatterisiert. So schreibt er von der Festungstid: "Deje Gesell geiht in Reben un tiett borch ifernen Trallingen un ireut fick hellichen. bat bei in'n Drogen fitt un nich nödig bett, in'n richtigen Sneedrawel för fin eigen Gefängniß Schildwacht tau ftahn," und ibater von Rein Sufung: "Dat is en duftern Gaft mit swarte fruse Bor un glupsche Dgen, un wenn de annern Gören um mi rummer jachern un lachen, denn iteiht bei for lick allein in de Eck un fict in dat luftige Kinnersbill. as wull hei feggen: "Wat? Ji lacht, un ich muggt weinen!" Denn gah ick nah em ranne un segg un strik em äwer dat kruse Hor: "Lat! Lat sei lachen! Un mit Di ward't ok woll' mal beter. Du bust doch min Best!" Aus der Zeit des Rrieges gegen Frankreich wird ein bemerfenswerter Brief abgedruckt, den Reuter an einen jungen Artillerie= hauptmann ins Teld schrieb. Der Offizier, dem von seiner Gattin die Stromtid nach Frankreich nachgeschickt worden war, hatte dem Dichter als Dant für feine berrliche Geschichte eine Stragburger Banfeleberpaftete überfandt. Unter allen Anerkennungen erfreuten ihn biefes Geschent und der beigefügte Kriegebrief am meisten. In seiner Antwort heißt es: "Sie bringen mir Ihre Glüdwünsche, daß ich die Zeit, die das Ideal unserer Jugend war und für die ich gelitten, noch ersebt hatte. 3ch bin auf die Knie gefallen und habe dem lieben Gott, der alles jo herrlich hinausgeführt, gedankt. Es ist ja viel schöner und herrlicher gekommen, als wir armen Jungen uns geträumt hatten. Wenn ich jett gurudblide, febe ich wohl, daß alles, was wir als Junglinge erstürmen wollten, nach und nach sich entwickeln und zur schönen Frucht heranreifen mußte."



## Rätsel-Ecke.

### Bilderrätfel.

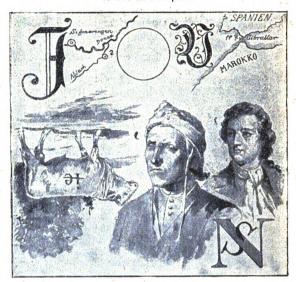

### Buchstabenrätsel.

Mit m am Ende ein feiner zisch, Er schmeckt dir sicher gut bei Tisch, Wenn nur nicht hat der Köchin Hand Mit z dazu zu viel verwandt.

## Wortgruppenrätsel.

Das Erste ift ein Monat,

Das Zweite eine Urt Hisch, Das Dritte ein Fluß im Elsaß.

Die Worte sind, von links nach rechts und von oben nach unten gelesen, gleichlautend.

#### Versteckrätsel.

Verdienst — Erle — Edith — Ungarn — Degen — Serbien — Dolden — Else — Harras — Essen — Natal — Mode.

Jeder Silbe obiger Wörter ift ein Buchstabe zu entnehmen, die, wenn richtig gewählt, ein deutsches Sprichwort ergeben.

#### Worträtsel.

Es ist ein Nichts, ein leerer Schein, Und dennoch legen viele Mit Wohlbehagen sich hinein An ihrem Wanderziele. Oft wirst man's achtlos an die Wand, Doch bleibt es uns ergeben Und wird uns treu in jedem Land, Das wir durchziehn, umschweben. Nie flieht es, faschen Freunden gleich, In Not und Kamps vom Orte, Und nach dem Tod erschließt sein Neich Dem Hermsten seine Pforte.

### Zweisilbige Charade.

Die Erste ist der Jugend gleich, An Blumendust und Liedern reich; Die Letzte winkt zur Kast und Auh' Nach langer Fahrt dem Schiffer zu. Das Ganze liegt in Italiens Auen, Stolz und bewundernswert anzuschauen.

#### Huflösungen aus Band IV.

Bilderrätsel: "grobes Neujahr".

Silbenrätfel: Kapelle.

Dreisilbiges Rätsel: Baar-Scheeren — Beerschaaren.

Logograph: Loden - Gloden - floden.

Verwandlungsrätsel: Memel, Glat, Iglau, Ofaka, Sedan,

Leeds, Mikau, Pakna, Stade — Maladetta.

Rätsel: Blaustrumpf.





neueste hand-Flaschen-Uerkapselmaschine "Monopol" D. R. G. M. Unübertroftenes System. Zum eleganten zweifaltigen Anlegen von Kapseln bis zu 50 mm Länge franco gegen Einsendung v. M. 12.50 oder gegen Nachn. v. 12.75. Ziegler & Gross, Konstanz 56.

vorzügl. Qualität, besser als Bordeaux, verzollt ab 70 Df pan Litan

verzollt ab Konstanz zu 70 Pf. per Liter. 1 Postkistehen mit 2 ganzen Flaschen franco gegen Einsend. v. Mk. 2.50. 1 Probekiste — 10 ganze Flaschen ab hier Mk. 10.—.

Griechische Weine

1 Probekiste = 10 Flaschen in 10 auserles. Sorten, incl. Verpackung M.15.

Samos=Süss=Weine

vorzügl. Kranken- und Dessertweine verzollt ab Konstanz zu I. M. per Liter. 1Postkistchen m. 2 Flasch. fr. 2.80 M. Garantie f. Naturreinheit. Preisliste frco.

Ziegler & Gross,

Konstanz 56, Baden, und Kreuzlingen, Schweiz.





direkt 4 Tuben franko, gegen Einsendung von 1 Mark. Friedenau-Berlin. Otto Ring & Co.

## + Magerkeit +

Schöne, volle Körperformen durch unfer orfentalisches Kraftpulver, preisgefrönt goldene Medaille Baris 1900, Hygiene-Ausstellung; in 6—8 Wochen schon bis 30 Kfd. Junahme garantiert. Streng reell — tein Schwindel. Biele Dankscheiden. Preis: Karton 2 Mt. Kostanweisung ober Nachnalme mit Gebraucksamweisuna.

Kygienisches Institut

D. Franz Steiner & Co., Berlin H,
Röniggrätzer Strasse 69.

## Kufeke

Beste Nahrung für' gesunde & darmkranke Kinder

BesterZusatz zur Milch. von tausenden Aerzten empfohlen.

# Kindermehl

Dr. Oetker's

Backpulver, Vanillin-Zucker, Pudding-Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker Bielefeld.



Hervorragendster Roman der Gegenwart.

Berenice. \*

Historischer Roman von Heinrich Vollrat Schumacher.

Stimmen der Presse:

Kölnische Zeitung: . . . Durch Biegsamkeit und Wärme des sprachlichen Ausdruckes weiss er den Leser fortzureissen, ja geradezu zu berauschen.

Hamburger Correspondent: . . . Das Liebesidyll gehört zu den gewaltigsten Stellen des ganzen Romans. Ein blosser Professor könnte das nicht, und darin steht Schumacher über dem berühmten Ebers.

Preis in modernem Geschenkband Mk. 7 .--

Für Abonnenten der "Illustrierten Haus-Bibliothek" zum Vorzugspreise von nur Mk. 4.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung.

Berlin N 4, Chausseestr. 39. U. Jobach & Co. Breitkopfstr. 9.

